# MIGUET FRIER TERMINITIE

Deangeillreis:

pro Monat 40 Kig. — ohne Zustellgebühr, bie Post bezogen vierteljährlich Mtt. 1.25, ohne Bestellgelb.

Voftzeitungs-Katalog Nr. 1661. Har Defterreich-Ungarn: Zeitungspreisliste Nr. 828 Bezugspreis 1 ff. 52 fr.

Das Blatt ericeint täglich Racmittags gegen 5 Ubt. mit Ausnahme der Soun- und Feierrage.

Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Fernsprech-Anschluß Rr. 816.

Berliner Redactions.Burean: Leipzigerstraße 31/32, Ede der Friedrichstraße, gegenüber dem Coultablegebaude. Telephon Amt I Rro. 2515,

Die Anfnahme der Inserate an bestimmten Tagen kann nicht veröfingt werden.
Für Ausbewahrung von Manuscripten wird teine Garantie übernommen.

Inferaten-Annahme und Saupt-Expedition: Breitgaffe 9L

Reclamezeile 50 Pf Beilagegebühr pro Tanfend Wit. 3 ohne Postzujchlag

Auswärtige Filialen in: Et. Albrecht, Berent, Bohnsach, Bitow Bez. Collin, Carthaus, Dirschan, Gebing, Denbude, Pohenstein, Kouin, Langfuhr, (mit Deiligenbrunn), Lanenburg, Marienburg, Memfahrwasser, (mit Brosen und Weichselmunde), Renteich, Renfaht, Ohra, Oliva, Pranft, Pr. Stargard, Stadtgebiet, Schiblig, Stolp, Stolpmunde, Schoueck, Steegen, Stutthof, Tiegenhof, Boppot.

Die hentige Rummer umfaßt 10 Seiten

#### Franzöhldjer und deutscher Colonialbefit.

Seitbem burch die Ereignisse von 1870-71 bem territorialen Chrzeize Frankreichs in Europa feste, unüberwindliche Schranken gesetzt worden, hat man in Paris mehr als früher die Augen über die Meere gerichtet, und burch bie eigene Energie wie bie Gunft ber internationalen Conjuncturen ift es ben Frangofen gelungen, eine gang gewaltige coloniale Ausdehnung du erlangen. Eine interessante Uebersicht geben jungst in der Deputirtenkammer vertheilten Gelbbücher; fie enthalten fammtliche mit afrikanischen und afiatischen Staaten geschloffenen Berträge: bas erfte Actenftud betrifft die Anerkennung der französischen Schupherrschaft durch den Ben von Tunis vom Mai 1891. Nimmt man zu ben afrisanischen bie affatischen Erwerbungen, so entrollt sich ein großartiges Bild bes colonialen Wachsthums ber Republit. Der Colonialbefig ift mahrend ber letten 17 Jahre auf rund 31/, Mill. [ -Rilometer, mit ca. 35 Millionen Einwohnern gestiegen. Die Grundfläche ift 61/2 Mal so groß wie das Mutterland, die Einwohnerzahl bleibt wenig hinter der Ziffer des europäischen Frankreichs durud. Bringt man bagu noch die Ginflugfphären in Rechnung, welche die chinefischen Berträge seit 1895 fichergeftellt haben, fo ift bem Unternehmungsgeifte ber Frangofen ein ichier unermegliches Gelb eröffnet.

Schwach und flein ericheint bagegen für biefelbe Beit die deutsche coloniale Bethätigung. Der Unterschied mag sich von anderen Gesichtspunkten wieder ausgleichen. Bur eigentlichen Colonifirung und vollen wirthschaftlichen Ausnutzung geben den heutigen Fransofen Neigung und Befähigung ab. Beibes wird ichon durch ben frationaren Stand ber Bevöllerung Frankreichs beeinträchtigt. Deutschlands coloniale Beftrebungen fußen bagegen auf bem Bedürfniffe, bem Neberschuß ber stetig machsenben Bevölkerung theils irgendwelche Ansiedlungspunkte, hauptfächlich aber burch Erichließung neuer Absatzgebiete industrieller Erzeugniffe ihnen nutbringenden Erwerb in der Beimath zu ichaffen. Beibe Bölker aber find fich in einem Gefühle einig: bas ift die Pflicht, das Gewonnene zu behaupten und zu vermehren. Zu solcher Sicherung gehören vor Allem Rohlenftationen und Stütpuntte ber heimischen Flotte in allen Meeren. Der neue französische Marineminister erklärt daber bie Gewinnung folder Stützpunkte programmmäßig als seine wichtigste Aufgabe.

Die beutsche Reichsregierung wird gang gleiche

#### Der Krieg.

Washington, 14. Juli. (B. T.B.) Nachts 10 Uhr. Santiago hat heute Nachmittag capitulirt.

Das Geschick der spanischen Truppen hat sich also rascher erfüllt, als man nach den gestrigen Nachrichten annehmen konnte. Unter welchen Bedingungen Toxal, der Commandant von Santiago, die Festung übergeben hat, geht aus ben bis jest eingetroffenen Depefchen noch nicht klar hervor. Es scheint aber, daß bie Amerikaner, die ursprüngliche Nebergabe auf Gnabe und Ungnabe verlangten, mit sich haben sprechen laffen und ehrenvollere Bedingungen bewilligten — nach einigen Depeschen sollen die Truppen sogar durch amerikanische Schiffe in die Heimath zurückbefördert werden. Für die Amerikaner war es höchste Zeit, daß Santiago capitulirte; ihre Lage wurde in Folge der Regengüsse und bes gelben Fiebers von Stunde gu Stunde denklicher. Ob man fich in Spanien auch nach diesem neuen Schlag immer noch länger gegen Einleitung von Friedensverhandlungen sträuben und Sagasta auch ferner auf seinem stolzen "Niemals" beharren wird wer kann es wissen?

Washington, 14. Juli, 11 Uhr 40 Min. Borm. Gine foeben eingegangene Depefche bes Generals Shafter melbet, daß die Spanier Commiffare ernannt hatten, um über die Bedingungen der Capitulation Santiagos zu perhanbeln.

Rach einer Conferent im Beigen Saufe murde an General Chafter eine Depciche gefandt, welche benfelben anweift, ben fpanifchen Borichlag zu verwerfen und Alles abzulehnen, ausgenommen die fofortige bedingungslofe Uebergabe Santiagos.

Waihington, 15. Juli. (B. T.-B. Telegr.) Ueber die Auslegung der Depeiche Shafters herrichte anfangs Unklarheit. Endlich beichloß man, an Shafter zu telegraphiren, und ihn zu ermächtigen, Commissare zu ernennen, vorausgesetzt, daß der einzige Zweck die sofortige Nebergabe Santiagos fei. Andernfalls wären die Borichläge zurnichtuweisen und mit den Feindseligkeiten wieder zu beginnen. Kurz barauf erhielt die Regierung folgendes Telegramm Shafters: 3ch hatte foeben eine Befprechung mit General Toral, derfelbe filmmt der Uebergabe zu unter der Boraussetzung, daß er nach Spanien zurückgebracht werde. Sein Anerbieten umfaßt ben ganzen Dften Cubas von Acerradores an der Sudfüste über Palma bis nach Sagua an der Nordkufte, welches jum Bereiche des vierten fpanischen Armeecorps gehört. Die Commiffare treten heute Nachmittag 21/2 Uhr noch einmal zusammen, um die Capitulationsbedingungen endgiltig festzusepen. Das Reuterbureau fügt hinzu: Aus anderweitigen Melbungen icheint bevorzugegen, das ameritanifche Schiffe bie Truppen Torals nach Spanien transportiren follen und daß die Grenglinie derart festgeset ift, daß Holguin und Manzanillo, wo die Spanier beträchtliche Streitkräfte hatten, von ber Capitulation ausgeschloffen werben.

Die Volksstimmung in Spanien. Wenn man glaubt, daß in Folge der furchtbaren Schickfalsschläge und der vom Kriegsschauplatz ein-treffenden Hiodsposten die Bolksstimmung in Spanien

Stellen entnehmen:

Spanien. Das ift nur Rebensart, benn thatfächlich giebt man sich in ganz Spanien nach wie vor den üblichen Boltsbelustigungen hin. Es tönen die Guitarren, es klappern die Castagnetten, Stierkämpfe und Processionen werden veranftaltet, Alles geht feinen alten gewohnten Gang. Rie war ber Berkehr auf ber Saragossaer Eisenbahn reger als in der letzten Woche. In den Wagen der ersten, der zweiten und der dritten Classe war kein Sitplatz frei. In langen Reihen franden Fahrgäste in den Wagengängen. Alle waren sie vermügt wie der Frosch im Wasser, alle wollten sie die Extraordinarios" lejen, die neuften Extrablatter ber Zeitungen, die von Jungen auf den Bahnsteigen aus-gerufen wurden. Die Ansslügler besprechen die letzten Rachrichten. Sie bemitleiben Spanien, sie verwünsigen Sagasta, sie nennen die Regentin eine "unwissende Desterreicherin", sie kuchen auf die alphonistische Dynastie, sie schreien nach Don Carlos und nach der Republit, und dann kaufen sie Ruchen und frisches lachen und schwazen über die Stiere Lorendore, die in der Arena erscheinen Die Namen von Antonio Fuentes und Wasser, Buerita Bombeta sind auf aller Lippen; Cervera, Blanco und die Gelben von Santiago — um die fummert sich Niemand, die find in weiter Ferne die sieht man nicht und wer benkt an sie, wo man einem so berauschenden Bergnügen entgegengeht, wie es die Corridas von Pampeluna bieten. gouverneur hatte geglaubt, aus Rücksicht auf die nationale Trauer diese großen Stierkämpfe verdieten oder wenigstens verschieben zu müssen, aber als die städtischen Behörden davon hörten, erhoben Hotels maren gefüllt Die Couriften, die aus allen Bindrichtungen zusammen geströmt waren, um den Stierkämpfen beizuwohnen. Man fürchtet, der Patriotismus der Massen könnte fich in gefahrdrohender Weise äußern, wenn man bem Bolt das Bergnügen verdürbe. Als es bekannt wurde ber Gouverneur nachgegeben hatte, kannte die Freude keine Grenzen; das Bolk zog in Schaaren nach der Plazza, um dem Gouverneur eine huldigung barzubringen. In den Krovinzflädten geht es auf den Jahrmärkten nicht weniger hoch her als fonst. Nacht für Nacht giebt es Festbeleuchtungen, überall hört man fröhliches Geschnatter, vergnügtes Jächen: Theater und Arena sind übersüllt. Aindliche Bracessionen sinden am Tage statt. Sie nehmen einen ebenso vergnügten Berlauf wie andere weltliche Schaustellungen. St. Jago hat es zur Zeit ein wenig mit ben Leuten verdorben weil er sich Cervera gegenüber so wenig liebenswürdig

und nicht zu Carlos gehalten hat. Diese leichtlebigen Leute, die fich von ber Eingebung des Augenblicks fortreißen lassen, haben keine Ahnung was Kriegsschulden bedeuten und wie fie fic ansammeln. Bielleicht denken fie daran, daß, wo nichte ift, der König sein Recht verloren hat und die Amerifaner nichts nehmen können. Die Laft werden die gu tragen haben, die sich jetzt in den baskischen Bädern, an der französischen und portugiesischen Küste des Gin paar fpanische Marfcalle find im Lebens freuen. Ein paar spanische Marschälle sind im Hochland von Auvergne und die Präsidenten des Senats und der Cortes befinden fich in einem Babe unfern der Mündung des Tajo.

gezeigt hat, aber in Navarra sagen sie, St. Jago sei so gewesen, weil der Admiral für Alsonso gesochten

der aus dem Munde eines Gegners, des ameritaniften feit mit Capitan gur See Gulate, bem Commandanten

Siefige Blätter fagen, tiefe Trauer liege auf Befehlshabers ber "Jowa", ftammt, entnehmen wir nachfolgende

Ginzelfdilberungen über bie Geefdlacht von Santiago,

welche den Todesmuth der Spanier in bemerkens-werther Weise betonen. Die Darstellung des Com-mandanten der "Jowa" ist um so werthvoller, als sie die erste Beschreibung der Schlacht durch einen her-vorragenden Fachmann ist. Wir entnehmen der Schilderung nachstehende Sätze:

Die "Jowa" hatte bei Beginn bes Angriffs die "Maria Terefa" steuerbords. Wir hofften eines der den Ansfall führenben Schiffe rammen gu können, wegen ber überlegenen Geichwindigkeit der fpanischen Kriegsschiffe stellte fich das indeffen balb als unmöglich heraus. Fünfzig Minuten nach bem ersten Schuß legte die "Bizcaya" thr Ander backbords, während gewaltige Flammenmassen aus ihrem achtern Theil hervorbrachen. Langfam hielt fie auf die Klippen von Acerradervs gu (25 Kilometer westlich von ber hafeneinfahrt) und ließ fich auf den Strand laufen. Da die "Jowa", wie bald Mar wurde fich nicht an ber Jagb auf bie "Chriftobal Colon", bie "Brooflyn", "Oregon" und die schnelle "Rew-York" mit befferer Aussicht auf Erfolg aufgenommen hatten, betheiligen konnte, beichloft ich humanität vor Krieg walten gu laffen und meine Aufmerksamkeit ben 1200 ober 1500 ipanischen Officieren und Mannichaften an ichenten, die ihre Flagge gestrichen hatten. 3ch ftenerte baber auf die "Bigcaya" gu, die in vorn und achtern lichterlog braunte. Sobald die "Jowa" die äußerste Fahrgrenze für ihren Tiefgang erreicht hatte, fandte ich alle meine Boote ben ungludlichen Spaniern gur hilfe, bie gu Dugenden am Grtrinken waren und auf Ded im Beuer fcmorten. Bald bemerkte ich, daß die Enbaner vom Ufer aus auf bie ichwimmenden Spanier ichoffen, bie fich und icon ergeben hatten. Dem machte ich fofort ein Ende. Meine Bootsleute arbeiteten tapfer und vollzogen manche brave Rettung. Ein Mann enterte die Bordmand ber brennenden "Bizcaya" empor und rettete allein drei Spanier vor bem Bebendigverbranntwerben. Die Munitionskammern ber "Bizcana" fingen an zu explodiren, während unfereBoote längsfeit kamen, und hilfreiche Sande brachten bald die verfrimmelten fpanifchen Officiere und Matrofen aufs Achterbed der "Joma". Die Spanier maren fammtlich völlig nacht. Den einen maren die Beine von Granaten abgeriffen, andere auf jede nur benkbare Beife verstümmelt. Fünf arme Kerle starben auf dem Wege gur Jowa. Wir bestatteten fie von Bord aus mit militärischen Ehren. Ich habe einige Falle von Belbenthum gefeben ober, beffer gefagt, von Mannszucht und Pflichterfiffung, die niemals übertroffen werden tounen. Ginem Manne ber Bigcana mar ber linke Arm bicht unter der Schulter abgeschoffen, Theile davon hingen noch an einem kleinen Sautsetzen fest, aber ohne fremde Silfe enterte der Mann auf Ded und machte feine Chrenbezeugungen, ale ob er gu Befuch tame. Gleich hinter ihm tam ein Matrofe, dem das linte Bein überm Anie abgeschoffen war. Man hifte thu boch, tein Schmerzens. laut tam von feinen Lippen. Allmählich füllte fich unfer Ded mit verftummelten und unverwundeten, aber nacten Spaniern; mit Mithe nur war die "Jowa" als ein amerika-Absichten hegen. Es kommt darauf an, welches der beiden Länder in der Ausschlagene sei, so darbeiten beschen Länder in der Ausschlagene sei, so darbeiten und geschlagene sei, so darbeiten mird.

Wündung des Tajo.

Och in seine verzweischlichten nichten der weiße kein amerikanischen der verzweischlichten nichten der verzwei

#### Der Eltern Erbe.

Roman von D. Elster.

(Plachdrud verboten.)

(Fortfepung.)

Egon ichritt allein ben ichmalen Strandweg entlang, der fich, an dem herren- und Damenbad entlang windend, in einem ichwantenden Steg ansmundete, welcher weit in die Gee hinausragte.

Als er Mechthild fragte, ob fie ihn begleiten wollte, schüttelte fie abwehrend bas Saupt. "Ich mag mir die Stimmung durch die ernften Gesichter draugen am Strand nicht verderben laffen," fagte fie lächelnd. "Ich vermeide ben Anblick des Säglichen, des Unglucks — wir fonnen den Leuten doch nicht helfen. Weshalb treiben fie ein solch ge-

fährliches Gewerbe." "Bielleicht weil fie die Roth bagn zwingt," entgegnete Egon mit bitterem Lächeln. "Richt jeder ift als Rind eines reichen Mannes geboren."

Mechthild gudte die Schultern und wandte fich mit einer gleichgültigen Frage an Rinfenbach. Egon ging allein, er vermochte taum feinen Unmuth über die herzlose Urt Mechthild's zu unterdrücken. Ihm ichnitt der Jammer ber Beiber und Rinder, Die ihre Gatten, Bater und Bruder in Gefahr wußten, in's Derg; er verftand die weltmännische Philosphie nicht, welche dem Unglud, der Roth, dem Rummer forgfaltig aus dem Wege geht, um sich die gleichmäßige

Stimmung nicht zu verderben. In trube Gedanken versunken schritt er dabin, bald hinausblickend auf die noch immer schäumend und sich überfturgend heranvollenden Wogen, bald hinaufschauend zu bem fturmzerzausten Wald, in deffen ichwankenden Kronen der Wind faufte und

Jett hatte er den Steg erreicht, der die Fort-Pseiler zerknickt und gebrochen; dort an der Ede empor, als er sagte: "Grethe, liebe Grethe, hier des weißen Felsens hatte die See eine lange Strede treffe ich Dich . . ."

fortgefpult, und noch immer erichutterten bie beranrollenden Wogen ben ichwantenden Pfad, diefen mit Grethens. ihren Schaumspriten überschüttend.

Es war menschenleer an biefer gefahrvollen Stelle und doch bot gerade hier die Gee den großartigften Anblick! Bon fern ber fab man die langen Bellen gepeitscht von der fteifen Brife fich beranwalzen gleich einer gabfluffigen, blaugrunen Maffe. Be naber fie bem Stranbe famen, befto ofter brachen fie fich an ben Steinen und Felsftiiden, welche hier ben Mteeresgrund bededten, überschlugen fich mit autem Braufen, ichaumten gornig empor, fcbleuderten weiß schimmernde Schaumfloden zum himmel und bäumten fich in donnernder Brandung an den Felfen empor, gierig emporledend gu ben vom Sturm gerjauften Buichen, die hier und da in den Gelsspalten muchien. Die gewaltige Majestat des unbezwungenen Elements, ber feffellofen Ratur entfaltete fich bier dem staunenden Auge.

Egon's Blid fdweifte ben Steg entlang, ab er es magen durfte, den Weg fortzufeten. Da fah er faft am Ende bes zitternden Steges eine ichlante, weibliche Geftalt ftehen. Rlar hob fich die in einen dunklen, knapp anliegenden Mantel gekleidete Geftalt gegen den hellen himmel und die weiß schäumende See ab. Scharf hob fich die Contur der schlanken, biegfamen Beftalt hervor, denn der Wind legte die Falten der Gewänder eng um die Glieder.

Egon's Berg erbebte bei dem Anblid. Er ertannte die Einfame, die fo feolz, fo sicher inmitten des Auf-ruhrs der Natur daftand, den Arm leicht erhoben und mit der hand das hütchen und den flatternden Schleier auf dem tiefdunkeln Haar fefthaltend, von dem eine Lode, die der Sturm geloft, im Binde flatterte. Rafch fcritt er ben Steg entlang und ftand nach einigen Minuten an ihrer Seite.

Das Tofen bes Meeres hatte bas Geräufch feiner setzung des Strandes bildete. Einzelne Planken Schritte verschlungen. Das einsame Mädchen hatte waren von den Wellen fortgeriffen, mehrere seiner sein Nahen nicht bemerkt und schrat jest hestig

Gine tiefe Bluth überflammte bas blaffe Geficht

"Egon, Du bier - ?" ftammelte fie mit bebenden Lippen.

"Berzeih, daß ich Euch nicht aufgesucht habe, fuhr er fort, und man merkte seinen haftigen, athem= lojen Worten die innere Erregung an. "Ich bin feit einigen Tagen hier! . . ."

Sie fentte bas Haupt. "Ich weiß es," flüfterte fie. "In furger Zeit foll Gure Dochzeit bier gefeiert werden."

"Ja -" rang es fich von feinen Lippen. Es war ihm, als hatte er auffchreien follen in namenlosem Schmerz. Wie bas Bewußtsein eines Berbrechens laftete es auf feiner Seele, ba er wieber gleich! Sieh, Egon, wie die ichaumenden Bellen in die ernsten, dunklen, schwermuthigen Augen sich überfturzen! Wie eine der Anderen zuvor zu Grethens fah. Das Gefühl, einen Berrath an dem kommen sucht — ein ewiges Haften, ein ewiges Beiligsten begangen gu haben, zermarterte fein Berg, frampihaft umtlammerte feine Sand bas Gelander, welches den schmalen Pfad einfäumte.

Langsam wich die Blutwelle aus den Wangen, Grethens Stimme gitterte noch leife, aber fie hatte ihre äußerliche, ftolze Ruhe wieder gefunden.
"Ich bin Deiner Brant einige Male begegnet,

iprach sie langsam. "Ich hörte, daß ihr hier Eure Sochzeit seiern wolltet. Ich wünsche Dir von Herzen

Sie wandte fich jum Geben. "Darf ich Dich begleiten, Grethe ?" Mein Bater erwartet mich bort im Balbe. Er lacht . . malt an seinem letten Bilde."

Sagnitz zu malen. Einige Wochen find wir fcon hier, in wenigen Togen kehren wir nach Berlin glückliche Stille gekommen, er fühlte, daß die Liebe zurud. Wenn Du den Bater begrüßen willst — er zu diesem einfamen, opferwilligen Mädchen niemals

Seite an Seite gingen fie ben Steg gurud, ber unter ihnen leicht gitterte. Zuweilen berührten fich Welt auch Berge und Welten zwischen fie. Und ihre Schultern und hande leicht, ber Bind wehte Diefes Bewuhtfein gab ihm feine Rube, feine Starke,

erröthend barg fie hastig die Lode unter ihrem Sut, während es in seinem Herzen heiß emporwallte.

Rach einiger Zeit zweigte fich ein Weg in den Walb ab. "Wir muffen diefen Weg geben," fagte Grethe

leife und zeigte auf ben abbiegenden Beg. Der Weg führte fteil gur Bobe hinan, von ber man eine weite Anficht über das Meer genoß. Auf-

athmend blieb Grethe fteben und blidte mit ernften. großen Augen hinaus auf die Gee.

"Ich werde das Meer nicht vergeffen," fprach fie mit tief klingender Stimme. "Es wird wie ein Bild bes Lebens ftets por meiner Geele fteben - fo ernft, fo groß, fo gewaltig, ewig wechfelnd und boch emig Streben, und boch gerrinnt alles biefes Saften, diefes Jagen, diefes Streben und Kämpfen in bem großen. wig gleichen All bes gewaltigen Meeres, das all feine Bellen, feine Rinder - eben erft geboren verschlingt. Gin Bild bes Lebens - ein Bild unferes Strebens."

"Wenn ber Sturm verraft, wenn die Bellen verrauscht, dann liegt das Meer im schimmernden Glanze, in heiterer Ruh wieder ba, und auf feinem Spiegel ruht die ewige Sonne in strahlendem Glanze - fo auch unfer Leben, Greihe, wenn über ihm nach allen Stürmen die Sonne des Glückes

Die Sonne des Glückes?" \*

Bitter flangen ihre Worte, und ein trübes, fast "Ihr seid schon länger hier?" Bitter klangen ihre Borte, und ein trübes, saft "Wein Bater hatte einige Aquarellbilder von spöttliches Lächeln umzuckte ihre Lippen. Aber über fein Berg war eine innere Ruhe, eine tiefe, faft wird sich gewiß sehr freuen, Dich auch wieder einmal and feinem Herzen schwinden wurde, er fühlte, bag Grethe felbst ihn noch liebte und daß ihre Herzen auf ewig verbunden bleiben murben, thurmte die einmal die Lode von Grethens paar an Cgon's Geficht; feinen Stolz zurud. Er tonnie mit diefer Liebe im

gelaffen, da er angenscheinlich verwundet war. Die Fallreeps gaften ftellten für ihn bie einem Capitan gutommende Chrenmache. Ich ftand bereit zu feinem Empfang. Sobalb ber Stuhl auf Ded niebergelaffen wurde, prafentirte bie Bache das Gewehr. Langfam erhob fich der Cavitan Enlate von feinem Soffel und begrüßte mich mit wurdevollem Ernft. Er fcnallte feinen Gabel ab, füßte voll ehrfürchtiger Inbrunft ben Griff, mabrend ihm bie Thranen über die Bangen liefen. Dann wollte er mir feinen Sabel übergeben, ich nahm ton felbstverftanblich nicht an. Die Mannichaft der "Jowa" fchrie bei diefem Auftritt Hurrah wie die Wilden. Grade als ich Capitan Gulate in meine Cabine geleiten wollte, damit die Aerzte feine Bunden untersuchen fonnten, explodirten auf der "Bigcano" die großen Munitions. tammern mit einem furchtbaren Krach und einem Meer von Flammen. Capitan Gulate ftredte feine Arme aus und rief: "Adios Bizcapa! Da geht mein fcones Schiff dabin, Herr Capitan!" Damit gingen wir in meine Cabine, wo die Aerzte ihm feine 3 Bunden verbanden. Unterdeffen waren 39 Officiere und 252 Mann von der "Bizcapa" geborgen. Meffe und Cabinen wurden bereitwilligft von unferen Officieren bergegeben, bann Rleidung und Tabat ben nacten fpanifchen Officieren gereicht, und unfer Babimeifter ließ ben nadten Matrojen Uniformen austheiten. So hatte der Arieg einen andern Anblick gewonnen. — Da ich wußte, daß nach der Besatung der erften beiden geftrandeten Schiffe noch teiner von denUnfrigen gesehen hatte, lief ich auf sie zu. Ich fand die "Gloucester" (Privatdampfyacht "Corfair" des Herrn M. P. Morgan, die, mit Schnellfeuergeschützen armirt, unterm Befehl von Capitan-Lieutenant Wainright als hilfstreuger in Dienft geftellt war) mit Admiral Cervera und einigen seiner Officiere und einer großen Zahl Verwundeter an Bord, von benen einige entsetzlich verstümmelt waren. Biele Spanier waren am Lande von den Cubanern erfchoffen worden. Hilfstrenger "Harvard" tam auf, und ich ersuchte Capitan Cotrou, bie Bejagung ber "Infanta Maria Terefa" und der "Almirante Oquendo" gu retten. Bis Mitternacht hatte die "Harvard" 970 Gefangene an Bord, eine große Babl darunter verwundet. An Muth und Rabnbeit tann die Geschichte nichts aufweisen, was der That bes fpanifden Momirals gleichtame. Er ging mit vollem Bewußtsein in feine fichere Vernichtung. Gine einzige Hoffnung hatte er, daß nämlich die "Criftobal Colon" schneller dampfen würde, als die "Brooklyn". Ich nahm Admiral Cervera von der "Gloucester" an Bord der "Jowa", wo ich ihn mit allen Admiralsehrenbezengungen empfangen ließ. MIS er auf Ded trat, fletterte feine Mannichaft achtern über die Panzerthürme hinter drein, halb nadt und pulvergeschwärzt. Cervera war barbauptig, über feinem Unterjeug trug er einen bunnen Flanell = Angug, ben ibm Capitan : Lieutenaut Bainwright gelieben batte. Die Mannichaften begrüßten ihn ungeftum. Die Officiere ber "Bizcana" fagten, es mare bet dem ichnellen Feuern ber Ameritaner einfach unmöglich gewefen, die Gefdutbedienungen an den Kanonen gu halten. Die Dede maren überschwemmt gewesen von Baffer aus ber Fenerspripe, untermischt mit bem Blut der Bermundeten, und barin umberichwimmend einzelne abgeriffene Körpertheile. Eine 30,5 om-Grangte von der "Joma" brachte einen Torpedo im Bug der "Bizcaya" gur Explofion und ichleuderte 20 Mann gegen bas bariiber:

Es wird noch bie eigentlich fachmännische Kritit ababzuwarten sein, ebe man sich ein endgiltiges Urtheil über die Schlacht bilden kann. Insbesondere wird die Frage zu erörtern fein, ob Cervera fich nicht felbft in eine ungunstige tactifche Lage gebracht hat, indem er bie Linie der amerikanischen Schiffe entlang segelte, ftatt ben Bersuch zu machen, fie in grader Richtung zu durchbrechen. Im Großen und Ganzen aber wird nian schon jest dem beistimmen muffen, was die "Köln Big." zu dem Berichte des Capitans der "Jowa" aus-führt: Aus dieser auschaulichen Darstellung Aus diefer aufchaulichen amerikanischen Seeofficiers, führt: amerifanischen bie tros einiger kleiner Widersprüche mit früheren Be-richten als Ausfage eines in erster Linie be-theiligten Jachmannes und als weltgeschichtliche Arkunde aufmerkfauste Beachtung verbient, geht für uns Zu-schauer vor Allem eins hervor. Was bei dem chinefischjapanischen Kriege, über beffen Seegefechte nur fehr ungureichende Rachrichten aus unzulänglicher Feber vorliegen, noch nicht mit Sicherheit behauptet werben konnte, ist wie bet Cavite auch durch die Seeichlacht Santiago endgiltig entschieden worden: Bei ernen Seekriegen spielt das Material der mobernen Seefriegen bas . Schiffe eine ganz ungeahnte Rolle, in letter Linie ohne gehört zu werden. — Im Uebrigen wurden am vielleicht überhaupt die entschende Rolle. Selbst- britten Berhandlungstage hauptsächlich Polizeibeamte verständlich wird der Werth eines durchgebildeten, vernommen, die im Allgemeinen Kiefer ein günftiges Concert nicht verlassen haben. Die Pforte habe gegen schneidigen Officiercorps und einer zuverläffigen Zeugniß ausstellen. Zwischen dem Borfitzenden, dem das Provisorium protestirt, er (Eurzon) wisse jedoch anstelligen Mannschaft niemals verringert werden. Verrheibiger, dem Staatsanwalt und dem Vertreter nicht, daß deshalb irgend welche Action erforderlich sei.

Bergen nicht untergeben im Meer bes Lebens: eine geheime Stimme fagte ihm, daß er aus den Stürmen, ans der Brandung des Lebens zu einem neuen Dafein emportauchen wurde, daß auch das Meer feines Lebens fich wieder glätten werde und daß die Sonne bes Gludes feinem Leben wieder icheinen würde. Und plöglich reifte ein Entschluß in feiner Seele. Rraftvoll und ftolg warf er das haupt gurud, ein ftolges Sacheln ichmebte um feine Lippen, feine Augen bligten, daß Grethe erstaunt gu ihm aufblickte.

"Ich habe Dir viel zu fagen, Grethe," fprach er haftig. "Willft Du mich horen?"

"Was. hättest Du. mir jetzt noch zu fagen?" fragte fie leife mit trübem Lächeln. "Doch iprich nur — es ist vielleicht bas lette Mal, bag wir uns

"Nicht hier will ich zu Dir sprechen. Komm, ich führe Dich zu einem geweihten Ort - bort will ich fprechen."

Er fcritt rafch vorauf. Sie zögerte einen Angenblid, ihm zu folgen; da wandte er fich um. "Grethe - es gilt mein Glud . . . " und fie folgte ihm ohne Weiteres.

Der Pfad ward von Minute zu Minute enger und steiler. Er führte tief in den Bald hinein, über Steine und Geröll, burch ichattigen Sochwald und niedriges Gebüsch, dann auf der Sohe des Berges lichtete fich der Bald ein wenig. Die hundertjährigen, hochstämmigen Buchen wölbten die leife rauschenden Kronen wie zu einem Dome, nur hier und da schaute ein Stüdchen des blauen himmels hinein in die graue Dämmerung bes Walbes, der fich weilenweit in tiefer und beiliger Stille ringsum auszudehnen

Unter einer mächtigen, vielhundertjährigen Giche erhob sich ein einfacher, aus rauhen Brettern jujammengefügter Altar, barüber eine fleine Rangel mit dem Bilde des Gefrenzigten. Bor bem Altar befanden fich mehrere Reihen einfacher Solzbante.

Egon ftand vor dem Altar ftill, "hier will ich su Dir fprechen, Grethe!"

(Fortsetzung folgt.)

Material zu verschieden war. Wer die besseren Maschinen, die stärkere Panzerung, die weiter tragenden und rascher seuernden Geschütze besitzt, ist für einen unebenblirtigen Gegner fast unverwundbar. Man wird gut hun, weder der spanischen, noch der amerikanischen Schiffsartillerie allzuviel zuzutrauen, aber die Wirkung moderner Geschoffe ift boch mit furchtbarer Deutlichfeit flar geworben. Ueber bas Rammen, bas, feit tlar geworden. Ueber das Rammen, das, feit Tegetthoff vor 32 Jahren bei Liffa feinen berühmten Angriff auf die "Ro d'Italia" machte, theoretisch noch hoch in Ehren gehalten wird, sowie über die Wirtung der Torpedowasse und der Sprengminen hat die Schlacht von Santiago keine Ersahrungen Unch "Merrimac", Hobjon's eigener Darftellung durch zwei Torpedoschüffe der "Reina Mercedes" in den Grund, gebohrt wurde fann als gewöhnlicher Handelsbampfer nicht gerechnet werben als Beispiel für die wenig befannte Wirkung dieser modernen Baffe auf Kriegsschiffe. Jedensalls läßt sich schon jetzt voraussehen, daß alle weiteren Einzelheiten, die von Cavite oder Santiago bekannt werden, die europäischen Maxinen nur veranlassen können, auf die Materialfrage vor Allem ihr Augen-merk beim fünstigen Ausbau ihrer Flotten zu richten.

Freitag

#### Dentsche Mentralität.

Das berüchtigte Inftitut ber Londoner Bericht-erstattung ber amerikanischen associirten Presse fest wieder Depeschen in die Welt, welche eine beutiche Reutralitätsverlezung auf den Philippinen construiren und die Ameritaner gagen Deutschland aufreizen wollen. Diesmal richtet sich der Inhalt aber selbst, man bedarj gar nicht erst einer näheren Ausstlärung: Der Insurgentenführer Aguinaldo hatte fich der Subiebai mit Ausnahme einiger fleiner Infeln, an deren Beseigung ber deutsche Kreuzer "Frene" ihn verhindert, bemächtigt. Diese Inseln haben dann Mannichaften amerikanischer Schiffe, bei beren Unnaberung fich ber beutiche Greuger entfernt, bejest. Wir verstehen nicht, wie hier eine Berletzung der Neutralität gefunden werden kann Deutscherseits hat man sich nicht in den Kampi zwischen Spaniern und Amerikanern eingemischt. Rur Diefe beiden Rriegführenden giebt es, die Aufftandischen bilben beiden Kriegsuhrenden giedt es, die Auständigen bilden für keinen neutralen Staat eine kriegführende Macht und haben keinen Anspruch, als solche gu gelten. Diese völkerrechtliche Lage, meinen wir, solkte auch dem einsachsten Laienverstande einleuchten. Wir hossen daher, daß die gedachten Londoner Depeschen, welche die englischen Blätter mit Behagen abdrucken, in Amerika wecktigstens von den geständigen Vilkandigen von den anständigen Zeitungen nicht ohne auftlärenden Commen tar veröffentlicht werden. Wenn aber Londoner Blätter ogar meinen, daß man von Washington aus in der Angelegenheit diplomatische Schritte unternehmen werde, so besitzt man im weißen Hause doch genug Berstand, um sich solchem boshaften Nathe zu verschließen.

#### Politische Tagesübersicht.

Procest Riefer in Bonn. Der 3. Berhandlungstag gegen den Schutzmann Kiefer aus Köln brächte, wie con kurz telegraphisch gemeldet,insofern eine für den An inon inez zeiegrappijch gemeldet,iniofern eine für den Angeklagten recht bedenkliche Wendung, als eine bisher noch nicht vernommene Zeugin, Fräulein Hartmann, eidlich bekundere, sie sei in Gemeinschaft mit einem Fräulein Giesen am 11. März v. Is., Abends um 8 Uhr ebenfalls grundlos von dem Angeklagten und dem Schutzmann Sistig verhaftet und die ganze Nacht über eingesperrt worden. Am anderen Tage mußten sich die beiden Damen einer ärztlichen Unterfuchung unterziehen, ehe sie entlassen wurden. Sin Herr Zimmermain, den sie am Abend zufälig trasen und der sie gegenüber dem Kiefer legitimiren wollte, wurde aus dem Voltzeipräfibium hinausgewiesen, wobei Kiefer Polizeiprästbium hinausgewiesen, wobei Kieser anzügliche Medensarten machte. Als die Zeugin sich darüber empörte, habe Rieser gesagt: "Fest werden Sie gerade des wegen eins gesperit!" Die Dame erklärt, daß sie damals den Bug nach Bergisch-Gladbach verspätet hatte und nach ber Bohnung des Fräulein Giesen gehen wöllte, die sie unterwegs traf. Schukmann Sistig ist für seine Hilfeleistung disciplinarisch mit 3 Tagen Arrest bestvaft worden, gegen Riefer schwebt noch das Disciplinar versahren bis zur Beendigung des gegenwärtigen-Processes. Die Angaben der Zeugin Hartmann er-weisen sich als wahr. Auf dem Polizeipräsidium hat sie n. a. auch vergeblich auf ihre Fahrkarte verwiesen und Personen zu ihrer Legitimirung namhast gemacht, ohne gehört zu werden. — Am Nedrigen wurden an Aber es hat sich gezeigt, daß trot der größten Aufopferung tühner Officiere und der heldenmüthigen einandersetungen bezüglich der processungen Behandlung durchgeführt.
Ausdauer tüchtiger Mannschaften dem Gegner fein der Sache, bezüglich der Genehmigung von Fragen

Aleines Fenilleton.

richten zu entscheiden sein. In einem der neuen Bierpaläste wurde einem bekannten Rechtsanwalt, als er des Bormittags rasch ein Gabelsrühssich einnahm, die Abgabe des verlangten 1/4. Liter Biers versagt; der Rechtsanwalt erstattete des Princips

halber Anzeige gegen den Wirth, weil diefe Beigerung mit der Gewerbeordnung, mit Urt. 144

des Polizeistrasgesetzbuchs und mit bem Geset über die Maß- und Gewichtsordnung nicht vereindax sei, und ber Wirth wurde auch mit einer Mandalsstrase belegt.

Er hat gegen diefe aber Ginfpruch erhoben, fodag die

Frage demnächt das Schöffengericht beschäftigen wird. Nach dem Gesetz über die Macke und Gewichte von 1884 hat jeder Birth in seinem Geschäft geaichte 1/4-Litergesäße zu führen und in seinem Gaftlocal bereitzuhalten, und nach den anderen gesetzlichen

Beftimmungen tann ein Birth ohne triftige Entichuldigung

die Abgabe von Getränken nicht verweigern. Der alte "Gefängniswirth" (die Wirthschaft war ungefähr an Stelle des heutigen Café Union nächst dem Karlsthor,

Deutsches Theater, Maximilian, Café de l'Opera, Café

Luitpold 2c.) Schoppen verabreicht, wenn auch zu einem

Die Spielwirthschaft in Belgien

umfehren, wenn er davon erführe.

der "Bizcana". Ein Stuhl wurde ihm über Bord hinunter- nennenswerther Schaben zugefügt wurde, weil das und der Stellung von Beweisanträgen ftatt. Ber- gelaffen, da er angenscheinlich verwundet war. Die Fallreeps- Material zu verschieden war. Wer die besseren theidiger Rechtsanwalt Gottschale fogar in Aussicht, den Minifter des Innern bezüglich Inftruction für Sittenschutzleute gu laben.

> Die gestrige Rebne von Longchamp war von prächtigem Wetter begünstigt, die Tribunen waren start gefüllt. In der officiellen Tribune Tribünen bemerkte man alle Minister mit Ausnahme bes Ministerpräsidenten Briffon, welcher nicht gang wohl ift, ferner die Mitglieder des diplomatischen Corps und die Mitglieder der abnifinischen Miffion. Bei der Un kunft des Kräsidenten Faure erschollen die Kuse: "Es lebe der Präsident, es lebe Eavaignac, es lebe die Republik". Als Faure auf der Ehrentribüne Platz genommen hatte, besand sich Cavaignac an seiner Seite. Der Militärgouverneur von Karis, General Zurlinden, begrüßte ben Prafidenten und begab fich dann, gefolgt von dem glänzenden Generalstabe, vor die Front der Truppen. Sodannerfolgte der Borbeimarich. 218 General Pellieux vor der Tribüne vorüberkam, wurde demfelben durch die Rufe "es lebe Pellieux, es lebe die Armee" eine Kundgebung veranstaltet. Die Aufe "es lebe Frankreich, es lebe die Armee, es lebe die Republick hörten nicht auf, vielfach murbe auch "es lebe ber Generalftab, nieder mit Bola, nieder mit ben Juden" gerufen. Bei ber Abfahrt bes Prafidenten und Cavaignacs verstärften sich noch die Ruse "es lebe Frankreich, es lebe die Nepublik, es lebe Faure, es lebe Cavaignac". Um 5 Uhr trafen Faure und Cavaignac nachdem fie auf der ganzen Fahrt mit den gleichen Rufen begrüßt worden maren, wieder im Elifée ein

Bei der Handsuchung bei Picquart sanden die Beamten die Thüren geöffnet, auch die Schiebladen der Möben waren sammtlich unverschloffen. Die Fran des Concierze theilte den Beamten mit, daß Ficquart um 4 Uhr ausgesangen eine bei und die eine den theilte den Beamten mit, daß Picquart um 4 Ahr ausgegangen sei und hinterlassen habe, wenn ihn Jemand juche, möge man ihn hinausgehen lassen; er habe absichtlich den Schlissel stecken lassen. Die Volidisten durchsuchten alles und nahmen die Papicre wieder, die sie sciner Zeit ichon bei Vicquart veschlaguahmt hatten und die sie sich unversehrt vorsianden, wie die Voligei sie zurückgegeben hatte. Ausgerdem sanden sich nur Visitenkarten und Photographien, unter den letzteren die des Zaren, des deutschen Kaisers und Meneliks. Sin verschlossenes Visiten, nach Angade des Concierge Wäsche enthaltend, wurde edenfalls beschlaguahmt. Die Antervalung gegen Vicquart wurde nicht Vertulus Wajche enthateno, wirde evenfuls despitagnagmi Die Untersuchung gegen Picquart wurde nicht Bertuluk übertragen, weit dieser bereits mehrere Berfahren gegen und für Picquart geführt hat, sondern dem Richter Fabre Picquarts Berbatung wird von der Boulangistenpresse mit int sichnart gefnart dat, sondern dem Inchter Fabre. Bicquarts Verhaltung wird von der Boulangistenpresse mit lebhastesker Geungthung begrist, auch ihre Entrissung sider Gseedayd Verbatung if durch eine von "Hands" verdreitete batdamiliche Erkärung beschwichtigt, in der die Regierung iede Verantwortlichkeit sitr Esterhafds Verhaltung ablehnt, da sie vom Untersungsrichter Vertulus aus dessent, da sie vom Untersungsrichter Vertulus aus dessentigener Entschließung angeordnet worden sei. Nach französischem Gelege ist der Untersuchungsrichter undeschränkter derr über zeiheit oder Hatt jeder untersindung stehenden Person und der Nimister ielbst kann ihn wohl absehen, doch an seinen Unordnungen nichts ändern. Die halbamtliche "Hands"-Wittkeilung lenkt die doutungssissen und Vertulus, der unumwunden als Dreyfusmann und Indensösstlich bezeichnet wird. "Gauloid" und "Journal" sindigen in dunklen, doch drohenden Wendungen neue Versässingen für die allernächsen Tage an.

Scheure z. Eisner dementirt die Veschuptung einer Veitung, wonach er seine Weinung über den Orenzussfall geändert habe, da er eingeschen habe, das er getäusicht worden ies. "Ich zweisse henre weniger als je an der Unschulch Orchied und wirde es unwürdig eines alten Kryndistaners halten, durückzuweichen, weil ein Theil der össentlichen Weinung, wonnentan irregesister, sich gegen mich wandre."

Weinung, momentan irregeführt, fich gegen mich wandte." \*

Der Aufftand in China. Die Nieberlage ber Ginefifchen Truppen burch bie Aufftändischen beftätigt sich. In Butschau murben die Leichen von etwa 1000 Mann aus dem Flusse gesticht und beerdigt. Wahrscheinlich sind die Verluste der kaiserlichen Truppen größer, als zunächst angenommen wurde. In Canton heißt es, der Dr. Sun-na-tfen, deffen Festnahme in der chinesischen Gesandtichaft in London seinerzeit so großes Aufsehen erregte, sei ein hervorragender Führer der Aufständischen. Es verlautet, die Ausständischen hätten beschloffen, nicht über Schaoting und Samichui hinaus vorzuruden, ba höchstmahrscheinlich Berwickelungen mit bem Auslande entftehen würden, wenn Canton ange griffen würde. Diefe Nachricht wird in Canton aber mit großem Argwohn betrachtet, da man dort große Sympathie für die Aufständischen hegt.

Die Lage auf Arcta. Der Parlaments Unter-fecretar des Auswärtigen Curzon erklärte im Unterhaus, England, Frankreich, Italien und Rugland handelten vereint bei den Borschlägen eines Proviso riums auf Areta und machten Deutschland und Defterreich-Ungarn davon Mittheilung, die zwar ihre Streitträfte aus Kreta zurückezogen, aber das europäische Concert nicht verlassen haben. Die Pforte habe gegen Der provisorische Regierungsvorschlag werbe inzwischen

habe, aber nichts Genügendes leifte. Die Jahresbeitrage ber Mitglieber übersteigen 60 000 Fr.; der Spielfiod bringt für den Director allein jagrlich an Gine wichtige Vierfrage beschäftigt zur Zeit die Münchener: Die für die Münchener Wirthe nicht uninteressante Frage, ob sie verpstichtet seien, auch einen Schoppen (1/4 Liter) Bier an die Gäste abzugeben, wird demnächst von den Ge-219 000 Fr. ein, wovon faum 100 000 Fr. für die Deckung der Koften abgehen. Die Stadtcasse musse mehr Bortheile haben. Anter allseitigem Beifalle stellte der biedere Bürgermeister solgenden Antrag: "Bom 1. September 1898 ab werben bie Ausbeuter bes in Namur bestehenden Spielvereins, in dem man Roulette und Trente et Quarante spielt, der Stadt eine jährliche Abgabe von 100 000 Fr. zahlen! Die Directoren und Mitglieder des Spielvereins sind solidarisch für die Zahlung diefer Abgabe verantwortlich!"

Das neueste Bijon für Herren Die lette Partier Reugett in Schmudsachen für bas mannliche Geschlecht besteht in einer Garnitur Chemisettenöpse, brei an ber Zahl, in beren mittelsten ein zierliches Uehrchen eingesetzt ift. Das Bifferblatt diefes winzigen, aber vorzüglichen Chronometers migi 18 Boll im Durchmesser. Die drei Knöpfe sind durch einen unter bem Borgenid verborgenen, ichmalen filbernen Streifen verbunden. Um nun die kleine Uhr aufzuziehen, dreht man den oberften, und um Stellung der Zeiger zu reguliren, ben unterften Anopf. Diese Spielerei repräsentirt oft einen Werth von mehreren tausend Francs, da die Miniatur-Uhr sowohl wie die beiben anderen Anöpse mit den kostbarsten wo damals das Militärgefängniß ftand), ein Original Steinen besetzt sind. unter ben früheren Pfünchener Bierwirthen, hat

Gine brave That vollführte bei dem Hochwasser am Dienstag Nach-mittag das siebenjährige Töchterchen des Hildesheimer Namnarztes Butterbrodt. Das Mädchen besand sich zwar Jedem, der einen halben Liter Bier verlangte, zur Antwort gegeben, er solle warten, bis er Durst habe für ein Maaß; aber die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Ansprüche der Gäste. Thatsächlich werden in einer Reihe besserer Kestaurants (Hoftheater, mit fieben ihr befreundeten Schülern und Gefpielinnen auf ber Brude zwijchen himmelsthur und Steuer-walb, welche ftart umspult ma Plöglich rutschte ein tleiner Knabe aus und wurde vom Strom sorigerischen. In India Butterbrodt, eine tüchtige Schwimmerin, vereins-Ausstellung hergesandte Deibud "one Butterbrodt, eine tüchtige Schwimmerin, vereins-Ausstellung hergesandte Deibud "one Butterbrodt, eine tüchtige Schwimmerin, vereins-Ausstellung hergesandte Deibud "one Butterbrodt, eine tüchtige Schwimmerin in voller Kleibung heit" von G. W. Joy, wie die auch durch Keptroductionen allgemein befannten Gemälde "Berweigerung der Absolution" von H. v. Angeli, "Erlsedung der Absolution" von H. v. Angeli, "Erlsedung der Absolution" von H. v. Angeli, "Erlsedung der Absolution" von St. Bape, † 1897, und "Aunstlritter Schwimmens untundige Bruder des Berungläcken war im Stalle" von Otto Gebler.

\* Auf der Weichigel ist Hochtwasser tleiner Anabe aus und wurde vom Strom fortgeriffen. relativ höheren Preise. Der alte Gefängnismirthwürde sich ob solcher Neuerung wohl im Grabe Die Spielwerthschaft in Velgien
wird ganz ungenirt den Gesegnen zum Hohne amtlich
gesördert. In der an der Maas belegenen State
Namur besindet sich schon seit zwei Jahren im Kurhause eine Spielhölle, "um die Fremden anzuloden".
In der letten öffentlichen Sizung des Gemeinderaths
sitund die Spielhölle auf der Tagesordnung. Der
sterifie schwamm das Mädchen dem User. Der des
gesördert. In der an der Maas belegenen State
gesördert. In der an der Angelie, "Erlseegesördert. In der an der Maas belegenen State
gesördert. In der Angelie, "Erlseegesördert. In der Angelie, "Erlseegesördert war der Angelie, "Erlseegesördert. In der Angelie, "Erlseegesördert war der Angelie, "Erlseegesördert. In der Angelie ist von Otto Ge de Tawisalen
"En Angelie, "Erlseegesördert. In der Angelie, "Erlsee

Deutsches Reich.

Verlin, 14. Juli. Aus Wolde wird gemeldet: Der Kaiser nahm gestern die Borträge der Vertreter des Auswärtigen Amts, des Civil- und Militär-Cabinets entgegen. Nachmittags unternahm der Kaiser einen Spaziergang an Land trot bes ungünstigen Wetters. Da das trübe Wetter in ganz Korwegen anhält, bleibt die "Hohenzollern" vorläufig hier. — Generallieutenant von Geißler auf Lepoldshain

ift heute fruh, wie aus Gorlit gemelbet wird, geftorben. Dresben, 14. Juli. Das "Dresbener Journal" melbet: Wie uns mitgetheilt wird, find bei bem König wieder Blasenblutungen eingetreten. Infolgedessen ist der König genöthigt, sich einige Schonung auszuerlegen. Die zum Freitag und Sonnabend angesetzten Aubienzen sind für eine spätere Zeit in Aussicht genommen.

Ainggen, 14. Juli. Der als Bertreter des badischen Ministeriums bei der Beerdigung des Geh. Commerzien-raths Kraft anwesende Minister des Auswärtigen v. Brauer wurde von einer schweren Ohnmacht befallen und mußte vom Kirchhof getragen werden. Zwei Aerzte leisteten sosort hilfe. Der Minister wird mit bem von Basel kommenden Schnellzug aus Auggen nach Karlsruhe gebracht werben.

Ansland.

Defterreich-Ungarn. Bien, 14. Juli. Die Blätter-meldungen betreffend eine Berlobung bes Erz-herzogs Franz Ferdinand mit ber Tochter bes Herzogs von Cumberland, Marie Luife, find falich.

Die die Blätter melden, dauerten die Befprechungen des Ministerpräfidenten Grafen Thun mit

den Bertretern des verfassingstreuen Größgrundbesiges bis 2 Uhr Kachmittiags und werden morgen fortgesetzt. Türkei. Kon stant in ope 1, 14. Juli. Die letzte Aate der griechlichen Kriegsentschäbigung wurde zum sestgesetzten Termin bei den Filialen der Ottomanbank in Paris und London eingezahlt.

#### Marine.

Nach einer telegraphischen Meldung an das Ober-Com-mando der Marine ist der Neichspostdampser "König" mit der abgelösten Besahung S. M. S. "Condor", Transport-sührer Lieut. zur See Mommsen, am 14. Juli in Notterdam juhrer Neitt. Int See Volumell, das II. Juli in Istreraam angekommen und beabsichtigt am selben Tage die Heimreise fortzusezen. Der Neichspostdampfer "Bagern" mit dem Ab-lösungstransport S. M. SS. aus Oftasien, Transportführer Capitänlieutenant Liehmann, wird am 15. Juli von Shanghai Capitäntieutenaut Lietzmann, wird am 15. Juli von Shanghat die Heimreise antreten. S. M. S. "Condar", Commandant Corvetten-Capitän v. Dassel, ist am 14. Juli auf den Shey-shelten angekommen und beabsichtigt am 6. August nach Desroches in See zu gehen. S. M. S. "Veiltan" ist am 13. Juli Morgens mit Flaggenparade in Kiel in Dienst gestellt worden. S. M. S. "Grüle" ist am 13. Juli von Carphaven and in See gegangen. S. Mt. Tydote. "S 2" und "S 6" sind am 12. Juli in Kiel eingetrossen, am 13. Juli nach Warremsinde weitergegangen und daselbs eingerrossen. S. M. Tydote. "S 3" ist am 13. Juli dur Begleitung S. M. Tydote. "S 3" ist am 13. Juli dur Begleitung S. M. Jacht. "Johna" von Kiel in See gegangen. S. M. Johna" von Kiel in See gegangen. S. M. Johna" von Kiel in See gegangen. S. M. Johna" von Kiel in See gegangen. S. M. Tydote. "S 3" ist am 13. Juli dur Begleitung S. M. Tydote. "D 1" ist am 13. Juli in Kiel eingetrossen. S. M. Tydote. "D 1" ist am 13. Juli in Kiel eingetrossen.

Renes vom Tage.

Tenes vom Lage.

Gin bentsches Schiff gescheitert.
Der Berliner "Neu-Gulnea-Compagnie" wird mitgetheilt, daß ihr Dampfer "Johann Albrecht" bei den Hermitinseln, wohin er geschren war, um Schiffdrückige des Schooners "Belcome" der Firma Hernscheim n. Co. abzudolen, auf ein Kiss aufgefahren und nicht abgedommen sei, sodah er verloren ging. Die Schiffdbesahung hat sich geretter.

Bibect, 15. Juli. (Privattelegr.) Durch Funkenslug von einem vorbeisahrenden Sisendahung wurden 5 Gebäude des benachbarten Gutes Fredeburg ein geäschert. Viel Bieh sand den Tod in den Flammen.

Streit.

Streik.
Glauchan, 15. Juli. (Privattelegr.) Sämmilice an der Wafferseitung und Canalifation beschäftigten Arbeiter in Primmission haben die Arbeit wegen Lohnherabsetzung

Leitelshain in Sachjen, 15. Juli. (W. T.-B. Telegr.) Der Juhaber der großen Wollwaren-Fabrit D. Siöffer' hat sich erschuffen.

Seche Mal verheirathet und gefchieben. Die Operetten-Diva Lillian Auffell, die im Gerbft in Berlin auftreen foll, war mindeftens fechsmal verheiratget in Bertin aufreren folt, wie kintweitens leubsiat vergeranger ind ebenso oft wurde ste von ihren Ebenginnern geschieden. Dieses Mal wird der Abweckslung wegen in Rew-Jersen, und zwar in dem friedlichen Fersey-Eity geschieden, woselbst John Chatterton, unter dem Bühnennamen Perugini bekannt, ver leite der Lilianlichen Shefklaven, einen Antrag auf absolute Scheidung gestellt hat, weil Frau Lickian ihn ver-lassen habe und nicht mehr zu ihm zurückehren wolle. Lillian wird also wahrscheinlich wieder fret sein, wenn sie unter Gustav Ambergs Leitung ihren Eroberungszug in Europa beginnt.

Ertrunten. Beim Schaukeln auf Brettern fürzten am Mittwoch zwei Anaben im Alter von 12 und 18 Jahren in einen bei Vtelderich belegenen Teich und extranten.

Weiderich belegenen Teich und ertranten.

Auf der Ferienreise der ersten Classe des Seminars zu Tondern inch dem Kdein wurde der Seminaris Tydelen, Sohn einer Wittwe in Tondern, weicher sich in Koblens Vbends von seinen Kameraden getrennt hatte, am nächsen Morgen im Assein ertrunken aufgefunden. Geldbörse und Uhr sehten bei der Leiche; es wird deshald ein Mord gemuchmaßt.

Veim Königsschießen zu Julinsburg, Kreis Dels, sand der Jieler der Schüßzeiseln der Ausübung seines Veruses den Tod. Durch einen Schilben war die Schung eines Veruses den Tod. Durch einen Schilben war die Schung eines Veruses den Tod. Durch einen Schilben war die Schungen, siege der Zieler, aus seinem Eraden in die Höhe. In desem Augenblick sich ein Schüßzein werden in die Höhe. In diesem Augenblick sich erausgenblicklich zusammenbrach. Die Augel war dem Inglügelichen, der eine Frau und drei Kinder hinterläßt, in den einen Aungenklügel gedrungen und hatte den Tod, der nach furzer Zeit eintrat, zur Folge gehabt. turger Zeit eintrat, jur Folge gehabt.

Locales.

\* Wifterung für Sonnabend, 16. Juli. Boltig mit Sonnenschein, ftrichweise Regen, Temperatur normal, windig. S.-A. 3,58, S.-U. 8,18. M.-A. 1,22, Nt.-U. 6,56.

\* Personalnachrichten. In Stelle des zum Domherrn besörderten Shrendomherrn Karan ist der Erzpriester Matern—in Braumsberg zum Shrendomberrn del der Kankedraftirche in Frauendurg ernannt. Dem Bicar Woems in Kelpsin ist die Administration der Kfarrei "Königliche Kapelle" in Danzig übertragen. — Es sind verseht worden: Die Grenz-Ausseher non Ezernewitz nach Golubiund Kohn fe von Wiessonskowo nach Gorzno. Zur Krobeschienstielstung als Grenz-Jusseher ist der Militärannärter

und Kohnke von Miessonskowo nach Govzno. Zur Krobesdienstellung als Grenz-Aussellungener ist der Militäranwärter Knaad aus Mewe nach Exernewitz einberusen worden.

\* Stadtmuseum. Die Gemäldesammlungen des Stadtmuseums haben in letzter Zeit wiederum einen sehr werthvollen Zuwachs erhalten und deshalb in einigen Käumen eine Umhängung ersahren. Bon den Erben des Herrn Albert Jünde sind dem Stadtmuseum Losten won J. K. Schulz-Maxiendurg, † 1881, und ein nermuthlich von dem Autwerneuer Voor ein vermuthlich von dem Antwervener Jean van Keffel, dem älteren (1626—78), gemaltes Madonnenbild übereignet, aus der Königlichen National-galerie zu Berlin aber 7 Kunstwerfe leihweise über-

an den stromfiscalischen Werken, Buhnen 2c. ununterbrochen gearbeitet — ein Umstand, der darauf schließen lätt, daß die Strombauverwaltung eine Uebersicht, daß die Strombauverwaltung eine Uebersichwemmung auf Vorländereien, Kämpen ze, bis dahin nicht besürchtet. Sehr großes Hochwasser ist auch kaum bei uns zu erwarten, da gegenwärtig der Wassertand in der preußischen Weichiel sehr niedrig ist, aber Vorsichtsmaßregeln sind gleichwohl von Freirag oder Sonnabend ab am Plage. Warschau zeigte gestern Wittag 1,80 m, ab am Plate. We Graudenz 0,76 m.

maßtegeln find gleichwohl von Kreitag ober Sonnabend ab am Plate. Warschau zeigte gestern Mittag 1,80 m, Taubenz den Kreitag 1,80 m, Taubenz d

Arow, Boeling, Günş.

And an Herrn Emil May in Schreiberhau, der ein herzliches Glückwunschieren gesandt und du den Mectoren des Corps gehört, wurde ein Dank auf tetegraphischem Wege erstattet. Herr Skelzelberg brachte den Dannen ein volles Glas, Herr Helzelberg Beat Namens der Friedrich Withelm = Schigendrückeichaft die Glückwünsche dar und freure sich, daß die Königswürde im Korps geblichen, die beiden Rittermürden aber nadere erkämpt hatten. Sein Glas galt dem Vorsimal des Corps. Es folgten noch Toaste auf den Bundesvorsigenden, während Dr. Sin zug die Abiender der Allichwünsche, während Dr. Sin zug die Abiender der Allichwünsche, während Dr. Sin zug die Allgemein lobte man die Küche des neuen Kächters. Nachher zing als in den Garten, wo die Capelle des 86. Feldartillerie-Regiments concertiet. An der Schiehhalte aber begann wieder das Leben, denn noch war des Concurreus-Silberschieben nicht beendet. Bei dem Kampf nun auf die Jubel-Silberschiebe trugen folgende, Gerven die erken 7 Sprengaben davon: Schacht mit 52 Kingen. Bujat 50, Olschwäfi I 49, Schipansti 48, Kannte 48, Dworzhtomsti 48, Tiede 48. Die Gaden bestanden in ichden siebernen Geichenken, Service, Lössel zu. dere Keichen in Gender der Deen mit Garten aber herrichte noch eitel Lust und Frende bis in die späten Abendfunden hinein. Das Jubelses in die häten Abendfunden hinein. Das Jubelses dem Bärgerschüßencorps ein Slückauf zum weiterem Bachsen, Bische nach Garthans. Weir machen wieders holt daren duswertlauf, das fon n täglich dies Jumelbach duswertlauf, das fon n täglich dies Jumelbach duswertlauf, das fon n täglich bis zum Karow, Boeling, Günt.

\* Ausflüge nach Carthaus. Wir machen wiederpolt darauf ausmerksam, daß sonntäglich bis zum 14. August danmertjan, das is in trugten 14. August dem ermäßigten Fahrpreise abgelassen werden, welche günstige Gelegenhelt dieten, die reizwolle Umgebung den Earthaus kennen zu lernen. Vereinen des Arößeren Gesellschaften wird der Versichen geminsstie Auß. erein in Carthaus gern jede gewünschie Aus.

\* Amtsinviläum. Auf eine 25 jährige Thätigkeit als Beaunter der Stadt Danzig blidt heute Herr Stadtsecretär und Bureauvorsteher Koreikat zustüd. Der Jubilar, ber ausschliehlich im Gas- und Basserbureau und seit einer Reihe von Jahren als Bureauvorsteher desselben thätig gewesen ift, wurde heute Morgen von seinen Collegen beglückwänscht, auch sonst liesen zahlreiche Glückwünsche ein.

Auf die italienische Racht, die heute im Griedrich Wilhelm's Schligenhause veranstattet wird, möchten wir noch einmal ganz besonders hinweisen. Die Banda municipale und die Leibhusaren werden abwechselnd von 6 Uhr an im vorderen Park und hinteren Schützengarten concertiren. Außerdem ist für ein Brillant-Fenerwerk, bengalische Beleuchung und feenhafte Jumination des ganzen Einblissements gesorgt. Hoffentlich sehlt auch der italienische Himmel nicht.

Von ber Schichau'fchen Werft. Aus Anlag des 25jährigen Jubiläums des herrn Zie se Elbing fällt morgen Nachmittag die Arbeit auf der hiefigen Berft aus. Die oberen Benmten begeben sich zur Ibeilang im Berft aus.

Theilnahme an den Festlichkeiten nach Elbing.

\*\* Sittlicheitsverbrechen. An der unverehelichten R. wurde in der Nacht vom 4. dum 5. d. dies unverehelichten R. die in der Nacht vom 4. dum 5. d. dies auf dem Lazaretheitsche ein Sittlicheitsverbrechen zu verüben versucht. Auf ihr öllstegeschrei eilten Leuie herbei und verscheuchten den Ihner. Als solcher ist ieht der Arbeiter H. ermittelt und in Haft gegenwere marken.

Tonter. Als solcher ist jest der Arbeiter D. ermittelt und in Haft genommen worden.

\*\* Unterfissagung. Der Arbeiter D lische wollt erhielt von dem Abbecter Herrn Buty- Peterschagen eine Huhre Kartosseln, um dieselben auf eine Bestellung abzuliesern. D. lieferte die Kartosseln auch ab, verbrauchte aber das hiersürenpfangene Geld für sich. D. wurde verhastet.

\*\* Die Ressource von Gr. Zünder seierte gestern Nachmittag im Parke des Herrn Mantetusseln ihr Sommersest.

ibr Commersest.

\*\* Unfälle. Die im 75. Lebenssahre stehende Wittwe Kenate Tuchel von Gotteswalde verungläcke gestern bei ibrer Togter Fran Dorothea Brandt beim Absticg von dem Voden, wo sie Stroh geholt hatte. Sie versehte die crite Stuse ber Treppe und stätzte die ca. 3 Meter lange Treppe gerunter. Die Berungläckte, die sich nicht mehr bewegen konnte und über große Schwerzen in der Histogend kasidasse, wurde heute früh mit einem Juhrwerf nach Daudig geschaft, wo sie im Ladareth Sandgrube Aufnahme sand. Der Arbeiter Hermann Karl Ne and er von sier verungläckte heute beim Auskaden von Fässern aus dem Schisse wind auf einen Senses von der Brücke und auf einen Abstick und auf einen der Brücke ausglitt, in das Basser sürzte murde N. aus dem Basser gesogen und alsbann per Sanitäts. wagen nach dem Ladareth Sandgrube gebracht.

Sochwasser zu erwarten ift. Bis Sonnabend mirb noch | Die trefflichen Quartettgefänge, Sologefänge und bie humoristischen Borträge sanden bei dem sehr zahlreich erschienenen Kublicum reichsten Beisall, ebenso die Schlußsene "Die Tante kommt". Die Sänger besanden sich auf der Durchreise, so daß sie leider nur besanden sich auf der Durchteite. 10 das zu leider nur eine Borstellung geben konnten. — Der hiefige Baterlän dis ich Frauen-Bazar veransialtet in Thierseld's hotel einen Bazar veransialtet. Unter den zahlreich eingegangenen Geschenken, die in Handarbeiten, Schnipereien, Brandmalereien 2c. bestanden, erregten die Gaben unserer Kaiserin, mehrere zierliche kleine Kaseln und andere Nippessachen aus der Köniolischen Karzellanmanusachur in Berlin, danz Königlichen Porzellanmanufactur in Berlin, ganz besonderes Interesse der sehr zahlreichen Besucher.

Freitag

besonderes Interesse der sehr zahlreichen Besucher. Der Verkauf der geschenkten Gegenstände ging schnell von statten und der geschenkten Gegenstände ging schnell von statten und der kecht hohe Areise, auch eine kleine Berloosung drachte der guten Sache ein erkleckliches Sümmchen ein. Dank der regen Betheiligung der strenden Gäste hat der Bazar einen Rein ertrag von 600 Mf. gebracht.

Boppot, 14. Juld. Der Bazar, der zum Besten des Baterländischen Frauen-Bereins in der reich decorirten südösstlichen Strandhalle des Aurgartens gestern abgehalten wurde, hatte sich lebhastesten Besuches zu erfreuen. Die Buden, die allerhand nützliche Dinge und Süsigkeiten enthielten, waren stark frequentirt, den Delicatessen am Rüsset wurde lebhast zugesprochen, furzum es herrschte reges Leben. Die Brutto-Einmahme

fenzum es herrschie reges Leben. Die Brutto-Einnahme stellte sich auf ca. 1170 Mf. XX Cibing, 14. Juli. Unter Ausschluß der Dessentichkeit verhandelte die Strassammer des hiesigen Landgerichts heute gegen den Bierverleger Johann Kanogerigis heme gegen ven Sterverteger Johann Freuschoff von hier wegen Sittlichteitsverbrechen. Der Angeklagte wurde zu einer Gefängnißstrase von 1 Jahr und 9 Monaten verurtheilt. — Der erste der vier durch die chinesische Kegierung bei der Firma Schichau bestellten vier Torpedotreuzer ist bereits vor einiger Zeit nach Kislau abgedampft und unternimmt von dort aus seine Probe fahrten. Ein weiterer Torpedokreuzer dürste demnächst nach Pillau zu gleichem Zwede abbampfen. Diese beiden Torpedokreuzer werden nach beendeter Probefahrt aufammen unter eigenem Dampfe nach China ab-Die andern beiden Torpedotreugern für China find auch bereits vor längerer Zeit vom Stapel gelassen und liegen im Aschhossgraben, woselbst sie ausgerüstet werden. Es erhalten diese Schiffe bekanntlich die große Geschwindigkeit von 80 Knoten pro Stunde oder circa 551/a Kilometer. — Das Gut Neu-Terranova im Land freise Elding wird durch die Landbant zu Berlin parcellirt werden, wozu Termin von Montag, den

25. Juli bis Sonnabend, den 30. Juli anberaumt ift. Reu-Terranova besteht aus 350 Morgen Acerland, 1200 Morgen denkbar besten Wiesen und 500 Morgen Wald und Rohr.

-r Nosenberg, 14. Juli. Ein schrecklicher Unglücksfall hat sich heute in unserer Stadt zuge-tragen. Die verwittwete Frau Rechtsanwalt Wogan wollte bei der Bereitung des Nachmittagsthees das schlecht brennende Feuer durch Hingus gießen von Petroleum verbessern. Dabei schlug die Flamme in das Petroleumgefäß; dieses explodirte und das Petroleum erzoß sich auf die Kleider der Unglücklichen. Im Nu standen dieselben in Flammen. Die brennende Frau eilte in das Mebenzimmer zu ihrem Opiem. Dieser warf sie auch auf das Bett, um threm Ohem. Dieser wars sie auch auf das Best, um die Flanmen zu ersticken. Frau W. sprang in ihrem Schmerze jedoch auf und lief die Treppe hinunter auf die Straße. Hier sielen die letzten Kleiderreste ihr vom Leide. Am ganzen Körper mit Brandowunden gräßlich bedeckt, blieb die Unglückliche hier liegen. Sie wurde nach dem Krankenhause gedracht. Ihr Zustand erscheint jedoch hossnungslos. Auch der Onkel der Frau W., Herr Kausmann Braun, hat ersebilde Brandwunden erlitten.

hebliche Brandwunden erlitten. e. Schwetz, 14. Juli. Am Dienstag spielten zwei kleine Knaben auf dem Hofe bes Bestigers Schwante in Brochlin und machten sich auch an einer außer Betrieb gejetten Centrifuge zu ichaffen. Sierbei murben zu blenen. bem 6-jährigen Sohne des genannen Besitzers 4 Finger zerqueticht. — Die Kreissparcasise hat im Etatsjahre 1897,98 vereinnahmt 1 470 628,26 Mt., veransgabt 1374528,68 Mf., der Geldverkehr betrug fonach 2845151,94 Mf. Reue Einlagen erreichten die Höhe von 844034,6 Mt., zurüchgezahlte bagegen nur 643 419,44 Mt.

\* Pelplin, 15. Juli. Zu der Bifchofsmahl für bie Culmer Diöcese meldet das Polenblatt "Pielgrzym": Wenngleich die Candidatenlisse von der Regierung dem Domcapitel bereits Ende vorigen Monats zurückgereicht sei, so sei der Wahltermin deshalb noch ausgesetzt worden, weil die Liste eine derartige Beschränkung erfahren habe, daß man erst beim Heiligen Stuhle habe anfragen mussen, ob die Wahl unter den gegebenen Bedingungen möglich fei.

Wetterbericht der Hamburger Seewarte vom 15. Juli

| Stationen.                                           | Bar.<br>Mia.                           | Wind.                                                                                        | 10             | Wetter.                                                                  | Tem.<br>Celj.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christiansund<br>Kopenhagen<br>Petersburg<br>Wostau  | 754<br>756<br>—                        | EW<br>NW<br>—                                                                                | 3 5            | bebedt<br>wolfig                                                         | 10<br>13<br>—                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Therburg Splt Hamburg Swinemunde Menfahrwaffer Wenel | 767<br>761<br>762<br>758<br>754<br>748 | NW<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N<br>N | 245588         | halbbededt<br>halbbededt<br>bededt<br>halbbededt<br>halbbededt<br>bededt | 18<br>14<br>13<br>14<br>14<br>13 | The same of the sa |
| Paris<br>Wiesbaden<br>München<br>Berfin<br>Bien      | 768<br>766<br>769<br>769<br>765<br>763 | W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W<br>W  | 220000         | molfenlos<br>halbbedeckt<br>wolfig<br>wolfig<br>helter<br>halbbedeckt    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Missa<br>Trieff                                      | 762<br>  758<br>  riicht<br>  bie 2    | NO<br>NNO<br>der W<br>Benerlan                                                               | 2<br>4<br>itte | Dunst<br>wolkenlos<br>rung.<br>enderung.                                 | 23<br>20<br>anter                | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Auch heute deigt die Weiterlage Aenderung. Unter der Wechselmirkung des Hochdungsbieres im Westen und der Depression über der mittleren Offies wehen im südlichen Offiesgebiete karke, vielsach flürmliche wehliche und nordwestliche Winde. In Deutschlaud ist das Weiter andauernd fühl, im Westen stellenweise heiter, im Ofien trübe; die Niederschläge haben abgenommen und beschränken sich nur noch auf das ofwreußische Küttengebiet. Westostwärferstliche aufklarendes würmeres Weiter dennächt

#### Letzte Handelsnachrichten. Rohzucker-Bericht.

Magdeburg. Mittags. Tendenz rusig, döchte Notiz Basis 88° Mt. —— Termine: Juli Mt. 9,25, August Mt. 9,85, September Mt. 9,45, October-December Mt. 9,45, Januar-März Mt. 9,66. Gemaßlener Mells I Mt. 23. Hamburg. Tendenz rubig. Termine: Juli Mt. 9,25, August Mt. 9,35, Septor. Mt. 9,471/3, Octor-Deckr. Mt. 9,45, Januar-März Mt. 9,65. von Baul Sorveder.

Dangiger Producten Borfe. Bericht von S. v. Morfiein. 15. Juli.

wagen nach dem Baster gezogen und alsdann per Sanitäts wagen nach dem Baster gezogen und alsdann per Sanitäts wagen nach dem Basterh Sandgrube gebracht.

Berick von H. Temperatur: Plus 13° R. Wind: RW. wagen sein loco geichäftelos. Wester: schön. Temperatur: Plus 13° R. Wind: RW. Wester: schön. Temperatur: Plus 13° R. Wind: RW. wagen sein. Bezahlt ist inländischer 708 Gr. Wt. 162 per Tonne. Gafer inländischer mt. 159, Dtf. 160 per Tonne bezahlt. Wibsten inländischer in nach Trockenheit Wt. 180, 186, 190, seinster wt. 155 per Tonne gehandelt. Beixentleie grobe Mt. 4,00 per H. 160 kilo bezahlt. Woggensteie Mt. 4,00 per H. 160 kilo bezahlt. Togensteie Wt. 160 kilo bezahlt.

Berliner Borfen Depofche.

|                   | 14.    | 10,    |                  | 14.     | 10.    |
|-------------------|--------|--------|------------------|---------|--------|
| 10/0 Reichsanl.   | 102,50 | 102.40 | 40/0Ruff.inn.94. | 101.25  | 101.25 |
| 31/20/0 "         | 102.50 | 102.40 | 50/0 Mexitaner   |         | 95.70  |
| 30/0 "            | 95,20  | 96.10  | 60/0 "           | 98.90   | 99     |
| 10/0 Br. Conf.    | 102.60 | 102.60 | Oftpr. Sudb.A.   | 94,25   | 94     |
| 31/20/0 "         | 102.70 | 102.80 | Franzoien ult.   | 151     | 151.80 |
| 30/0 n            | 96.90  | 96.10  | Marienb.         | STOP I  |        |
| 31/20/0 28p. "    | 100.90 | 100.10 | Min. St. Act.    | 86      | 86     |
| 31/20/0 " neul. " | 99.75  | 99,90  | Marienburg.=     |         |        |
| 30/0 Westp. " "   | 91.30  | 91.60  | Mim. St. Pr.     | 119.50  | 119.40 |
| 31/20/0330mmer.   | 4.000  |        | Danziger         | INB     |        |
| Pfandbr.          | 100,30 | 100.10 | Delm.StA.        | 83      | 88     |
| Berl.Hand.Gei     | 165.—  | 164.80 | Danziger         |         |        |
| Darmft.=Bank      | 153 90 | 153.80 | Delm.St.=Pr.     | 96.75   | 96.75  |
| Danz. Privato.    | 138,60 | 138,50 | Laurahütte       | 199.50  | 199.10 |
| Deutsche Bant     | 198.80 | 198.75 | Warz. Papierf.   |         | 194    |
| Disc.=Com.        | 198.75 | 199.—  | Desterr. Noten   | 169.95  | 170    |
| Dresd. Bank       | 161,   | 161.20 | Ruff. Noten      | 216.10  | 216.50 |
| Deft. Cred. ult.  | 224,60 | 225.—  | London furz      | 20.375  |        |
| 5% Stl. Rent.     | 98,-   | 93     | London lang      | 20.37   | -      |
| 4%, Deft. Glor.   | 103.—  | 103    | Petersby. kurz   | 214.80  | 214,95 |
| 4º/0 Rumän. 94.   |        |        | " lang           |         | 213,60 |
| Goldrente.        | 93,50  | 93,95  | Nordd. Credit=   |         | Ends.  |
| 4º/0 ling. "      | 102.80 | 102.90 | Actien           | 123.80  | 123.80 |
| 1880 er Ruffen    | 103    |        | Privatdiscont.   | 31/40/0 | 31/4   |
|                   |        |        |                  |         |        |

Tenden z. Auf Metoungen von der Capitulation Santiogod waren Amerikaner und besonders Spanier sehr sekt, deren Steigerung mit Deckungen im Ausammenhang gebracht wurden. Der Berkehr im Allgemeinen hielt sich heute in engen Grenzen. Besser gefragt waren Schweizer Centralbahnen und Jura-Simplon auf Hemathland und Franzosen auf Mich. Später Vogumer höher. Leitende Banken fest. Sonstiges unverändert.

Berlin, 15. Juli. Getreidemarkt. (Telegramm der Danziger Neueste Kachrichten.) Spiritus loco Mark 54,30. Ansänglich war die Situmnung für Setreide sehr matt, troh ungünstiger Witterung; später beselsigte sich die Haltung, da das Angebot auch mäßiger Nachfrage nicht enthprach. Die Pretse erholten sich bemerkdar und biteben auf Weizenstifter unde Lieferung kaum den Mark, für Herblisserung etwas weiter hinter geftrigen Standbunkt zursch. Roggen erreichte die auf eine Viertels und eine halbe Mark seinen gestrigen Preisstand wieder. Der Verker ist rusig Waare sedoch nicht vorwiegend. Halte man sesse hinder vorwiegend. Halte man sesse horderungen. Der Preis sir 7der hob sich auf 54,30 Mt., ebens haben sich die im Lieferungshandel erziesten Preise gebessert.

Standesamt vom 15. Juli.

Standesaut vom 15. Juli.

Geburten: Maschinenschlosser Adolf Bangl, S.—
Nottensührer Ernst Jahnke, T.— Anticker Friedrich
Gellwig, S.— Instalateur Albert Petersou, S.—
Eisenbahn-Bureandiener Hermann Behran, T.— Schisseimmergeselle Otto Birting, T.— Arbeiter Otto
Panifft, T.— Tischergeselle August Maere, T.—
Schlosseselle Georg Ciric, S.— Unchelich 1 S.—
Aufgebote: Banquier Abraham Albert Hürst hier und
Else Selma Beinberg zu Berlin.
Heina Beinberg zu Berlin.
Heina Blech und
Johanna Duiatkowski.— Arbeiter Dito Arönke und
Margarethe Erund mann.— Arbeiter Gustav Liehau
und Anastasia Preuß.

und Anaftafia Preu h.
und Anaftafia Preu h.
Tobeöfülle: S. des Hilfs-Kangirmeisters Kobert Jung,
25 T. — Arbeiter Friedrich Carl Wohlfahrt, 54 J. —
Arbeiter Martin Ephraim Ortjcheid, 71 J. — Arbeiter
Carl Wilhelm Dopple, 40 J. — Anehelich: 1 S.

#### Specialdiens für Drahtnadzrichten.

Bur Orientreise bes Raisers.

( Rouftantinopel, 15. Juli. Gine militärijch Chrung Raifer Wilhelms aus Anlaß feier Orientreife beabsichtigt ber Sultan. Eine faiferliche Frade ordnet an, daß das Leib : Cavallerie - Regiment Erthogrul in einer Stärke von 500 Mann nach Palaftina geben foll, um während bes gangen Aufenthalte bes Raifers bafelbft bemfelben als Ehren Cscorte

strafe wegen fahrlässiger Körperverlehung und Tragung ber Koften bes Berfahrens, einschlieglich berjenigen, die der Nebenklägerin badurch erwachsen find. Der Staatsanwalt hatte wiederum bie Freifprechung bes Angetlagten beantragt, unter Hinweis darauf, daß Kiefer zwar disciplingrisch, nicht aber gerichtlich zu bestrafen sei. Aus bem Plaiboner des Staatsanwalts tit besonders ein Passus hervor zuheben, welcher besagt, der Eventual-Dolus fet nie fo Contingent. gang unverbächtig und es muffe mit Borficht gepruft werden, ob er vorhanden fei.

#### Der Krieg.

O Madrid, 15. Juli. Depefchen aus Cabis melben Cruz de la Palma.

welchen die Capitulation von Santiago für Spanien bebeutet, ift die Mehrheit bes Cabinets immer noch nicht dem Frieden geneigt. Man fest alle hoffnungen fur unannehmbar und lehnen benfelben ab. auf Havanna, welches überaus ftart befestigt und viel ichwieriger zu belagern fet als Santiago. Auch murbe burch bas gelbe Fieber die Aftionsfähigkeit ber Umeritaner ftart beeinträchtigt werben. Die Capitulation Santiagos erfolgte unter ber ehrenvollen Bedingung, daß die fpanischen Truppen auf neutralen Schiffen gurudbeforbert murben.

Madrid, 15. Juli. (B. I.B.) Der Minifter bes Inneren außerte, er fonne nicht in Abrebe ftellen, baß mehrere Minifter für ben Friedensichluß feien, inbeffen fei die Lösung der Frage schwierig.

New-Port, 15. Juli. (B. T.B.) Ein weitere Entsenbung von Truppen von Charleston wird bis auf Weiteres eingestellt.

London, 15. Juli. (28. T. = B.) Alle hiefigen Blätter betonen, daß der gegenwärtige Augenblick für entspricht. Spanien gunftig fei, um ben Frieden nachzusuchen.

Rap Santien, 15. Juli. (B. T.-B. Ag. Hayas.) Die Capitulation Santiagos ist unterzeichnet worden. Die Spanier erhalten Abzug mit allen friegerischen Ehren und werden sofort nach Spanien zurudgeschafft

New-Port, 15. Juli. (B. T.B.) Rach Meldungen. Shafters ichwantt die Bahl der bei ber Capitulation Santiagos gefangen genommenen Spanier zwischen 12-15 000.

London, 15. Juli. (28. Z.B.) Die "Times" meldet aus New-Pork von gestern: Abends wurden Angebote betreffend die Rücksendung ber in Santingo gefangengenommenen Truppen nach Spanien eingeleitet. Die Heberführung foll auf neutralen Schiffen erfolgen. Die geehrten Lefer auf benjelben bejonders bin.

Berhandlungen werben, wie verlautet, burch bie Bertreter Frankreichs und Desterreich-Ungarns erfolgen.

Madrid, 15. Juli. (B. T.-B.) Generalgouverneur Augustin telegraphirte aus Manila: General Monet versuchte, Matabebe mit Ruderbooten zu verlaffen. Die Boote entfamen den Amerikanern, wurden aber von Aufftanbifden genommen. Gegen General Monet wurde die Untersuchung eingeleitet.

Playa bel Efte, 15. Juli. (B. T.B.) Geftern Abend versuchte ein französisches Kanonenboot in den hafen von Santiago einzulaufen, machte aber Halt, nachbem die "Marblehead" einen blinden und dann zwei scharfe Schüffe über fein Bug hinmeg abgegeben hatte. hierauf murde bem Kanonenboot gestattet, für die Racht in der Bai vor Anfer zu gehen.

#### Englische Verdächtigungen.

S. London, 15. Juli. Bu ber englischen Berbächtis gung, Deutschland habe auf den Philippinen einen Neutralitätsbruch begangen, schreibt die "Köln. 3tg." ersichtlich officiös inspirirt, daß biefe Melbung völlig ersunden sei. Die Rachricht gehöre zu den wiederholt gekennzeichneten Moldungen, die bezwedt hatten, eine Berhetung zwischen Deutschland und Amerita berbeiguführen. In Berlin fei über einen folden ober abnlichen Vorfall nichts bekannt.

#### Das französische Nationalsest.

Paris, 15. Juli. (W. T. B.) Anläglich ber Revue richtete ber Prafident Faure an ben Rriegsminifter Cavaignac ein Schreiben, in welchem es heißt: "Das impofante Schaufpiel, bem wir foeben beiwohnten, gab und Gelegenheit, die fraftige Haltung der Truppen aller Waffengattungen zu bewundern. Frankreich beglüdwünscht voll Bertrauen und Stold fein Heer, beffen Stärke und gute Ausbildung soeben wieder einmal bestätigt wurde." Präsident Faure bittet ben Kriegsminister, bem Converneur und der Besatzung von Paris seine und der Regierung der Republik Glüdwünsche auszusprechen. Cavaignac übermittelte diefes Schreiben dem Militär: gouverneur von Paris sowie den Truppen zugleich mit bem Ausbrud feiner perfonlichen Gludwunfche.

#### Die Krifis in Chile.

Präfident Faure reifte Abends 61/2 Uhr nach Ram-

bouillet ab.

Balparaifo, 15. Juli. (28. T.= B.) Die financielle Krifts bauert fort. Die Banten gahlen ben Depositoren jo fleine Summen aus, daß viele gewerbliche Unternehmungen geschloffen werden muffen. Geftern bat der Congreß ein Gesetz angenommen, burch welches ber Prafident für ein Jahr ermächtigt wird, 50 Millionen Dollars Papiergelb auszugeben und ben Banten bei genügender Garantie 20 Millionen Dollars zu 4 Proc. Binfen gu leigen. Um bie Burudgiegung biefes Papier. gelbes nach Berlauf von vier Jahren zu ermöglichen, wird ber Prafident ermächtigt, eine Unleihe im Betrage von vier Millionen Pfund Sterling aufzunehmen.

J. Berlin, 15. Juli. Bum beutichen Juriften. tage schreibt man ber "Tagl. Rundsch." aus Pofen: "Da eine zahlreiche Betheiligung beutscher fowie oftere reichischer Juriften zu erwarten fteht, ift es mit doppelter Freude gu begrugen, daß ber Festansichus J. Bonn, 15. Juli. Der Brocef gegen ben auf allen Seiten bas bereitwilligfte Entgegenkommen Sout mann Riefer endete heute Racht mit der findet. Das Feft, welches bie Stadt ben Theilnehmern Berurtheilung bes Angeklagien zu 100 Mf. Gelb. geben wird, verfpricht ein überaus schönes zu werden. Die Bolen feben, bekanntlich bie Tagung nicht gerne in unferen Mauern; fie haben fich nachgerabe in ben Gedanken eingelebt, auch in Pofen eine polnische Stadt au fehen.

Wien, 15. Juli. (2B. T.B.) Die "B. 3ig." veröffentlicht eine auf Grund bes § 14 bes Staatsgrund. gejetzes erlaffene Berordnung vom 9. Juli, betreffend das Zudersteuer - Provisorium und das Spiritus.

Wien, 15. Juli. (B. T.B. Telegr.) (Bon einem Privatcorrespondenten.) Die Vertreter des Verjasjungs. treuen Grofgrundbefiges, welche an der geftrigen breis ftundigen Befprechung mit bem Minifterpräfidenten theil. nahmen, waren: Graf Oswald Thun, Graf Karl die balbige Antunft des ameritanischen Geschwaders. Auersperg, Pring Rohan, Baron Chrenifal und Dr. Fischerboote aus Madeira berichten, daß fich in der Damm; auch der Sandelsminifter mar zugegen. Der Nabe ber kanarischen Infeln amerikanische Kreuzer Ministerprafident theilte ben Regierungsvorschlag, begezeigt hatten. Die gleiche Rachricht tommt aus Santa treffend die Sprachenfrage, mit. Nachbem die Besprechungen beendet, beriethen am Nachmittag die Ber-O Madrib, 15. Juli. Trot bes ichweren Berluftes treter bes Groggrundbefiges unter fich und werben morgen bem Ministerpräsidenten ihr Botum mittheilen. Bie verlautet, erachten auch fie den Regierungsvorschlag

Rom, 15. Juli. (25. T.=B.) Die "Agencia Stefani" meldet aus Ronft antinopel vom 14. d. Mts.: Die Pforte empfing bie Antwort der italienischen Regierung auf das türkische Rundschreiben betreffend Kreta. Die Antworf halt baran fest, daß bie Lösung ber fretenfischen Frage sich auf die effettive Autonomie unter ber oberften Souveränität bes Sultans ftügen muffe, aber es fei nicht moglich, die Anjel ohne eine Regierung zu laffen angefichts der Unmöglichkeit, eine ottomanische Berwaltung wieder einzurichten, und da eine befinitive Berwaltung zwischen ber Pforte und ben Mächten nicht vereinbart werden tonnte, fei bas provisorische Regime wie es ber Pforte mitgetheilt worden fei, den vier Mächten als basjenige erschienen, das ben Anforderungen bes Augenblicks am besten

= Mailand, 15. Juli. In Turin wurde ein Strafversahren eröffnet gegen die Tochter Paula Paola bes berühmten Psychiatiters Lambrojo wegen Aufreizung zum Claffenhaß.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Inhalt des Blattes, mit Ausnahme des localem, provinziellen und Injecatentheils, Gustav Fuchs Für das Locale und Provinz Eduard Pietzter. Für den Jujecaten-Ebeil War Schulz. Drud und Berlag: Danziger Reueste Ragriciten Fuchs & Cie. Sämmtlich in Danzia.

#### Extra = Beilage.

Unferer heutigen Ausgabe liegt ein Prospect des Technikum Mittweide bei, und weisen wir unsere

Neu eröffnet.

Offfeebad Brösen

wollen, zeichne 517)

Falk's

hierdurch erlaube ich mir einem hochgeehrten Publicum, sowie meinen Freunden und Bekannten von Danzig und Umgegend die ganz ergebene Mittheilungzu machen, bahich mein

Ctablissement

eröffnet habe. Es wird mein größtes Bestreben sein, den Bünschen meiner hochgeehrten Gäste durch gute Speisen und Getränke sowie in jeder anderen Hinschaft zu genügen. Mits gebrachter Kassee wird zubereitet. Dit der Bitte, durch hoch-

geneigten Besuch mein neues Unternehmen unterstützen zu

Pochachtungsvoll

Max Falk.

Neu eröffnet.

an der Chaussee.

## Vergnügungs-Anzeiger

Connabend, den 16. Juli 1898:

im Saale, Ton

ausgeführt von Fräul. Remsehel aus Hamburg,

Birtuofin auf der Bedalgeige, unter Mitwirkung der Concertsängerin Frau Marie Fosshag-Schröder und des Pianisten Herrn Johannes Plett. (Der Concertfligel ift in ber Bianofortefabrit von Max Lipozinsky, Danzig, Jopengasse 7, gebaut. Anfang 8 Uhr. Entree 1,50 &

H. Reissmann.

Zum Besten des Banfonds zum

## hammer-Park

(Langfuhr)

am Countag, ben 17. Juli

Grosses patriotisches itar = Concert

verbunden mit Schlachtmusik und Signalfeuerwerk.

unter Mitwirtung eines Tambonr- und Hornisten-Corps sowie einer Schützen-Compagnie statt. Bei eintretender Dunkelheit wird der Park elektrisch und bengalisch beleuchtet.

Alnfang bes Concerts 4 Uhr. Entree für Erwachsene 25 Pfg. Kinder frei. Paffepartouts haben teine Giltigkeit.

Des guten Zwedes halber bittet um recht rege Betheiligung Hochachtungsvoll

F. W. Manteuffel.

Großes

bei großer Mufit bis 3 Uhr Morgens.

Feenhafte Illumination.

Bengalisch belenchtete Gruppenbilder.

200 Um 11 Uhr: "

Polonaise zum Karpfenteich bei bengalischer Massenbeleuchtung, dort Auffleigen eines Riesen-Luftballone.

Bräsent-Vertheilung von Blumen-

sträußen an Damen.

Entree für Herren 25 A, Damen 15 A, Rinder frei.

Paffe-Partouts haben feine Giltigfeit.

Täglich:

Große Specialitäten-Vorstellung.

Beute Freitag:

Abschieds Benefiz

Montag, Mittwoch und Freitag

Café Sandweg, Sonnabend, den 16. Juli

Gr. Familien-Kränzchen Es ladet ergebenft ein R. Behrendt.

Rammbau 45. Morgen Sonnabend: Großes

Canzkränzchen. Café Feyerabend, Halbe Allee, (9037

Jeden Mittwoch : Waffeln.

"Zinglershöhe"

jett Besitzer: (7687 Eugen Deinert. Anert. fconfter Aussichtspunkt.



En detail- und En gros-Handlung.

Reparatur-Werkflätte. Emallir- u. Pernickelungs: Anstalt.

W. Kessel & Co

Danzig, Hunbegaffe 102. (Telephon 528.) Boppot, Seeftraße 42.

> Perfect. Triumph. Cleveland. Humber. Waffenrad



Schweizer-Käse, alte und frische biesjährige Waare feinster Qualität, per Pst. 60, 70, 80 A, somie Tilsiter Fettkäse

per Pfd. 60, 50, 40 3, und Sahnen - Käse, (Graswaare) (840b empfiehlt billigst

E. Reimann, 87 Altftädt. Graben 87.

Marmelabe, 40 und 30 .9 Martthalle Nr. 94. (829)

Matjes-Heringe, fett, 3 Stück 20 3, empfiehlt Albert Meck, (1047) Heilige Geiftgaffe Nr. 19.

Bitte versuchen Gie nur ein

Mal meine unübertroffene Amazona-Cigarre, 10 Stück 50 3

Buch- u. Musikalienhanblung und Pianosorte-Magazin (G. Richter), Danzig, Hundegasse Nr. 36, empfiehlt seine

#### herrlichen Flügel und Pianinos

von Rud. Ibach Sohn, Hofpianofortefabrik -Barmen-Röln.

Bon berühmten Meiftern beftens empfohlen. Ferner sein anerkannt reich-haltigsies (8499

Musikalien: Leih-Institut.

Möbel - Wagen ! Umzüge jeder Art führt unter

Garantie prompt und billig aus Bruno Przechlewski, Alisstâdt. Graben 44, Fuhrgeschäft. (7815

### Dürkopp Damen-Räder

wegen Aufgabe der Bertretung jum Selbstfostenpreis.

Bernstein & Comp., 1. Damm Nr. 18.



106 Breitgasse 106. Goldene Damenhren . . . . bon 17 bis 100 Mf.

Brillen und Pince-nez

Stahl 1,- M, echt Nickel 2,- M Reparatur - Preise:

Uhr reinigen 1,— M, 1 Feber 1,— M, 1 Zeiger 10 A, 1 Glas 10 A, 1 Kapfel 15 A. Schmucksachen in Gold, Silber und Doublé

äußerst billig!
Trauringe in jeder Preislage stets vorräthig.

106 Breitgaffe 106.



das beste und auf die Dauer billigste Verglasungs-Material für Oberlichte, Fabriken, Shed-

dächer, Bahnsteighallen, Magazine, Veranden, Passagen und Fussbodenconstructionen. itige Schutzgitter fiber. I Prenornies on Pic construction.

Vorzgl. Lichtdurchlässigk. Grösste Bruchsicherheit. Leichte Reinigung. Zahlr, Anerkennungen. - Muster gratis u. franco.

Grösste Feuersicherheit.

Vertreter für Danzig und Westpreussen:

Hugo Nelte,

Danzig, Sandgrube No. 28. Teleghon No. 297.

Mür 30 M wird ein feiner Commer : Angug nach Maak tadellosem Sitz geliesert. (8366 Portechaisengasse 1.

### Moselwein

per Flasche 75 % einschließlich Flasche



ist in grösseren Sendungen wieder eingetroffen.

An- und Ausziehen mit einem Griff!

Die Weite ist verstellbar!

Kein umständliches Schnüren und Knöpfen!

Kein anstrengendes Bucken mehr!

Für Damen, Herren und Kinder.

Allein-Verkauf für Danzig

M. Sandberger, 27 Langgasse 27.

CENTRALE: MOSKAU.

Filialen In: Rjasan, Tula, Kursk, Pensa, Libau, Sewastopol, Smolensk, Iwanowo-Wosnesensk, Witebsk, Dwinsk, Eupatoria, Brest-Litowsk, Jaroslaw, Mohilew-Pod., Pawlograd, Skopin, Saransk, Buguruslan, Jefremoff, Tscheliabinsk, Kokand, Buchara, Danzig, Königsberg, Leipzig, Stettin, Rotterdam, Maraeille, Teheran.

Monatsbilanz per 1. Juni 1898. ACTIVA.

Cassabestand und Bankguthaben , Rbl. **2,977,627.37 15,799,157.08** Wechselportefeuille, russ. u. ausl. Darlehen gegen Sicherheit
Effectenbestand\*)
Conto-Corrente Conto der Filialen . 7,452,261.31 Unkosten 372,980.62 Transitorische Summen 267,858.09 Immobilien 1,221,556.18

55,862,639.34

PASSIVA. Dapital . . . . Rbl. Reserve-Capitalien: 3,714,383,92

Ordentliches . . Rbl. 3,502,357.28 Ausserordentliches . " 212,026.64 Zinsen u. Commissionen 1897/98 Transitorische Summen

7,625,928,36 4,674,172,45 65,310.69 182,602,**16** 138,368.**34** 55,862,639.34

18,287,541.06

2,518,023.45 7,743,910.60

\*) In dieser Summe sind Rubel 3,573,075.53 Reservecapitalien inbegriffen.

Käse!!!

Pensionsfonds . . . . . . .

Protestirte Wechsel . .

Wilfe und Rath empfiehlt (9284

Max Lindenblatt, a Pfund 30, 40 und 45 %, empfiehlt (11186)

H. Hauschulz. Breitgasse 30.

Brauser, Heilige Geistgasse Kr. 131.

Regen-Garnirte Damen-Strümpfe schirme. Damenhüte. Blousen. Ohocolade Sonnen-Zwirn-Damen-Socken. schirme. Handschuhe. Preise Oberhemden Seiden-Beldjenksartike Tricotagen. Handschuhe billiger Nickelwaaren Glacé-Bettdecken. Handschuhe. Steppdecken. Gürtel. Seifen. Schlafdecken Gebr. Wundermacher, Tischwäsche Parfums. Rohlenmarkt 14/16 (Passago). Schleifen. Cravatten. Weisse Unterröcke. Leibwäsche. Kragen und Corsets, Ruschen. Staubröcke.

#### Robert Nesemann. Baffepartouts und Bereins-Billets haben heute feine Giltigkeit. Sonnabend, den 16. Juli 1898:

Künstler - Personal. Anfang: Sonntags 41/2 Uhr, Wochentags 71/2 Uhr.

im Berliner Genre "Zum Diogenes",

> Frühstücks-Local, auch für die geehrten Martigangerinnen.

Danziger Stehbierhalle Beil. Beiftgaffe 110, Gde Golbichmiebegaffe. (21794

Zielinski, 3. Damm 12.

## Ar. 163. 1. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Freitag 15. Juli 1898,

In Stalistif der Reichtagswahlen.

Bir geben unseren Lesern untenstehend eine interessante graphisch-statistische Darstellung, die ein kinteressante graphisch-statistische Darstellung, die ein bei den Bahlen von 1871, 1881, 1893 und 1898 ersehen.

Brof. Hidmann angesertigt, dasselbe macht es Jeder-mann ichr deutlich, wie es sich mit der Stimmenzahl 2c. (—4), das Centrum 104 (+ 8), Welsen und Kartistuserschaftlichen graphisch-statistische Darstellung, die ein kinteressante graphisch-statistische Darstellung, die ein Bahlen von 1871, 1881, 1893 und 1898 ersehen.

Brof. Hidmann angesertigt, dasselbe macht es Jeder-mann ichr deutlich, wie es sich mit der Stimmenzahl 2c. (—4), das Centrum 104 (+ 8), Welsen und Kartistuserschaftlichen greisen laristen 9 (+ 2), der bayr. Bauernbund 4, Polen 14 (icht der Bergleich sinischtlich der Eröße der Fractionen bei den Bahlen von 1871, 1881, 1893 und 1898 ersehen.

Brof. Hidmann angesertigt, dasselbe macht es Jeder-mann ichr den Statistusen 12 (—4), das Centrum 104 (+ 8), Welsen und Kartistuserschaftlichen greisen laristen 9 (+ 2), der bayr. Bauernbund 4, Polen 14 (icht der Bergleich spinischtlich der Eröße der Fractionen bei den Bahlen von 1871, 1881, 1893 und 1898 ersehen.

Brof. Hidmann angesertigt, dasselbe macht es Jeder-mann ichr den Statistusen greisen in der Steinmenzahl 2c. (—4), das Centrum 104 (+ 8), Welsen und Kartistuserschaftlichen der Statistusen ich der Greisen greisen greisen greisen greisen greisen greisen greisen gestehen.

Brof. Dickmann angesertigt, dasselbe macht es Jeder-mann ichr der Stimmenzahl 2c. (—4), das Centrum 104 (+ 8), Welsen und Statistusen greisen grei

Graphisch-statistische Darstellung der Wahlverhältnisse and Fraktionen im Deutschen Reichstage vom Jahre 1871-1898

Das Schulschiff "Cophie" traf heute Morgen auf unferer Rhebe ein und ging vor Zoppol

\* Dockverholung. Am 16., 19., 28. und 26. Juli wird das Schwimmdock zum Aus- bezw. Eindocken von Schiffen verholt werden und wird hierdurch voraussichtlich jedes Mal an den betreffenden Tagen in der Zeit von 7 Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags zeitweise

der Bertehr auf der Weichsel eingeschränkt sein.

\* Der nachstehenbe Holztransport hat am 14. Juli die Einlager Schleuse passirt: 3 Trasten eich. Plancons, Kundtlöhe und Schwellen, klef. Kantholz und Schwellen von Steinburg u. Lubsinski-Grana durch N. Kornblum an Ment,

Behlinken.

\* Einlager Schlenke. 14. Juli. Stromab: 1 Kahn mit Ziegeln. D. "Brahe" an J. Jek. D. "Aeptun" an F. Krahn, beide von Graubenz mit Güter, D. "Auna" von Thorn mit do To. Spiritus an F. Prome, jännatlich nach Danzig. Stromani: 1 Kahn mit Steinen, 1 mit Kohlen, 1 mit Lohe, 5 mit Gitern, 2 mit Schwefel, 3 mit Kohlen, 2 Schleppdampfer. D. "Beichfel" an R. Ajch nach Thorn, "Banda" an Nenenberg nach Grandenz, beide von Danzig

mit Güter.

\* Polizei-Bericht für den 15. Juli. Berhaftet:
16 Perjonen, darunter 1 wegen Nothzucht, 3 wegen Diebftahls, 1 wegen Bedrohung, 1 wegen Unterschlagung, 1 wegen Trunkenheit, 1 wegen Uniugs, 6 Obdachlofe. Ge funden:
1 schwarzer Tricothandichth, Definidationspaß für Jacob
kara, am 14. Juni cr. 1 Uhrschlüffel und 2 Serzchen am
Niuge, abzuholen aus dem Fundburean der Königl. PolizeiDirection, 1 silberne Damen-Nemoutoiruhr mit Kickelferte, Direction, I filderne Samen-Nemoniotruhr mit Kitelecte, abzuholen vom Laufburichen Theodox Günthex, Neufahrwasser, Sasperstraße 55. Ver Loven: 1 brannes Portemonnaie mit 97 Pf., kleinem Schlüssel und Cisenbahn-Monatskarte für Ottilie Schulz, 1 grünes Portemonnaie mit co. 60 Mk. und 1 goldene Uhrkeite, 1 rothbraunes Damen-Portemonnaie mit 50 Mk. in Papter, 30 Mk. in Gold, einigen Silbersücken und Rücksahrkarte Gnesen—Zoppot, 1 goldene Damen-Gylinderuhr an schwarzer Schuur, abzugeben im Fundburean der Königl. Polizei-Direction.

#### Schiffs-Rapport.

Renfahrwaffer, 14. Juli. Menfahrwasser, 14. Juli.
Angekommen: "Edina," SD., Capt. Bhitehead, von Leith und Grangemouth mit Kohlen und Gütern. "Jenny," SD., Capt. Kölier, von Boston mit Kohlen. "Stadt Rosbod," SD., Capt. Kölier, von Boston mit Kohlen. "Stadt Rosbod," SD., Capt. Height, von Stettin, leer. "Gedania," SD., Capt. Schack, von Jamburg mit Gütern. "Suskav," Capt. Schack, von Aalborg mit Kreide.

Gesegelt: "Bera," Capt. Lapt. Schwerdifeger, nach Stettin mit Hold. "Reval," SD., Capt. Schwedifeger, nach Stettin mit Gütern. "Viuna," SD., Capt. Schwedifeger, nach Stortunehmit Hold. "W. Brügmann und Sohn Nr. 3," Capt. Wessels, nach Kossa, leer.

nach Kotta, leer.

Angekommen: "Orpheus," SD., Capt. Beife, von Siettin mit Gütern. "Bomona," SD., Capt. Romunde, von Königsberg mit Theilladung Gütern.

Central-Rotirung&-Stelle ber Brenfifchen Landwirthschafts = Rammern. 14. Juli 1898.

Mir inländisches Getreide ift in Mit. per To. gezahlt worden.



Beltmarft auf Grund heutiger eigener Depeichen, in Mark per Tonne, einicht. Fracht, Boll und Spesen, aber ausschl. der Qualitäts-

| Bon                                                                        | Radi                                                                         |                                                                                                |                                                            |                                                                                                              | 14./7.                                                                                           | 13./7.                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| New-York Chicago Liverpool Obefia Obefia Niga Riga Pei Imflerbam Cunferbam | Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin | Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Mogen<br>Weizen<br>Roggen<br>Weizen<br>Kozen<br>Weizen<br>Weizen | Juli bo. September Boco bo. bo. September Bocomber Dotober | 801/2 St8. 74 St8. 5 ft. 117/8 d. 100 Stop. 103 Stop. 108 Stop. 74 Stop. 8,90 o. ft. 177 ft. ft. 121 ft. ft. | 177,75<br>175,25<br>179,25<br>192,50<br>143,50<br>193,00<br>147,80<br>151,00<br>165,75<br>138,35 | 176,75<br>178,50<br>192,50<br>143,50<br>198,00<br>147,80<br>150,50<br>165,75 |

Rew=Port 14. Juli. Abends 6 Uhr (Kabel-Telegramm. fosten beträgt nach den Etats für L. April 1898,99 in der Krov in z. We styren 1. April 1898,99 in der Krov in z. We styren 166,1 Procent Morth Facisie ver April 1898,99 in der Frov in z. Westendschaftlichen Garten sindet heute April April 2000 der April 1898,99 in der Frov en t. April 1898,99 in der Krov en t. April 1898,99 in der Krov en t. April 1898,99 in der Krov en t. April 2000 der Krov en t. April 2000 der Krov en t. April 2000 der Krov en der German Verbenale sind steine komiker zu Ehren bestügte erstreut, heute dem deltebten Kromiker zu Ehren bestügte dus. April 2000 der German deltebten Kromiker zu Ehren bestügte dus. 831/4 693/4 6.90 6.25 31/2 Weizen 6.90 Kaffee per August 5.50 per October 5.70 Steam 5.80 5.80 6.00 6 00 ! Chicago 14. Juli Abends 6 Uhr. (Rabel-Telegramm.) 13./7. 14./7. 77 731/8 Bore per December 671/4 9.75 671/4 Speed short cl. 6.00

#### Thorner Weichsel-Schiffs-Rapport.

Thorn, 14. Juli. Bafferfiand 0,57 Meter über Rull. Bint d. Better: Theils Sonnenschein, theils bewolkt. Soiffs-

| Name<br>bes Schiffers<br>ober Capitans | Fahrzeug  | Ladung            | Bon        | Nach               |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|
| Cap. Wutkowski                         | Deutsch-  | Getreide          | Rönigsberg | 1 Thorn            |
| Cap. Lipinski<br>Cap. Friedrich        | D. Allice | Güter<br>Spiritus | Thorn do.  | Warschau<br>Danzig |

Holz-Berkehr bei Thorn.

Hanenes Mundholz. Hir E. Neich durch Seigern.

Hannenes Mundholz. Hir E. Neich durch Seiner 3911 fief. Balken.

Nauerlatten und Timber. Für L. Neich durch Sessonet 1. Traft mit
1704 fief. Balken, Mauerlatten und Timbern. Hir Berliner HolzJonntoir durch Jeszonet 168 fief. Mundhölzer, 18 framen Kundhölzer.

Jir V. Kiehl durch Auchansti 1. Traft mit 2800 fief. Balken, Maneratten und Timbern. Hir Schwiff u. Domerakti durch Serijmann.

Traften mit 1681 tief. Mundhölzern, 647 fannenen Aunhölzern,

Mundelsen, 10 Mundhirken. Hir K. Hirldseldt durch Janedi

Traften mit 179 fief. Mundhölzern. Hir K. Hirldseldt durch

Bromfein 8 Traften mit 1138 fief. Kundhölzern, 5215 fief. Balken,

Manerlatten und Timbern, 2320 fief. Sleevern, 4461 fief. einfache

Zöwellen, 12 fief. Kelbadnie-Schwellen, 2425 eich, Plancons, 394 eich.

Dandrafhölzern, 1052 eich. Kund-Kloben-Schwellen, 3082 eich. einfache

Schwellen, 7681 eich. Hierbedhin-Schwellen. Fürs Land wird ein gebraucht. Ein Saus wird bei 6-7000 &

Verpachtungen.

Weltung fommen ließ. Mitentzückender Beichheit und Reine perlten die Tone aus feinem Initrument, decent be-gleitet von den vier Balbhornern. Reicher Beifall

wurde der Darbietung vom Publicum gezollt. Das Quartett brachte dann die beiden Lieder

"Röslein im Walbe" von Fischer und "Waldandacht"

Schon gelegenes Grundftiid mit Land, alte Gaftwirthschaft Danzig zu verpachten. u. N 119 an die Exp. d. Bl. (10656 Meine Fleischerei mit Wohn., Arbeits- u. Rellerräumen ift von gleich oder jum 1. October zu verp. J.Schröder, Paradiesg. 21.

Kaufgesüche:

Ziegel-Beton wird zu kaufen gefucht. Offerten mit Br. u. N 216 an die Exp.d.Bl. Dampfmaschine

von 14,-2 Pferbeträften, 200

bis 250 Umbrethungen in ber

Minute ohne Dampfen in ber

billig zu kaufen gefucht. Danziger Malzfabrik 25. Stadtgebiet 25.

Minute, ohne Dampftessel, wird

Altes Fußzeug wird gekauft Jopengaffe 6. (11326

Hadre! ausgekämmte u. abge-ichnittene, kauft sowie

Or. Damus, Stellvertreter des Borsigenden, Dr. Damus, Stellvertreter des Borsigenden, Dr. Damme, Schaftmeister, Baurath Breidsprecher und Dr. Götz, Beisiger.

\* Schiedsgericht. Der Regierungs-Affessor Dr. Do lle in Danzig sitzum stellvertretenden Borsigenden der hier bestehnden Schiedsgerichte: a. sür die Section 2 der Berussgenossenischaft der Godsund Basserussgenossenischen ich ein Lernschaft der Korddeutschen Bala-Berussgenossenischen das, für die Section 2 der \* Audzeichnungen. Dem Seminarlehrer a. D.

\* Unfall-Schiedegericht. Unter dem Borfit des Berrt \*Unfall-Schiedsgericht. Unter dem Borsitz des Perru Aegierungsassession v.Hegieing sand gestern eine Sigung des Schiedsgerichts der Section I der Norddeutschen Holde berufsgenossenichaft sintt, in welcher IIUnfallstreitsachen zur Verhandlung kamen. In Wällen ersolgte die Berurtheilung der Genossenichaft zur Kentenzahlung bezw. Gewährung einer höheren Kente, in 8 Hälen wurde die Berusung zurückgewiesen und in einem Kalle Einholung eines ärztlichen Obergutachtens beschlossen.

topengaffe Nr. 7, im Geschäft.

Ein Stück Land

oder fleines

Banernant

innächster Nähe Danzigs

nicht im Feftungsbezirf gelegen,

wird bei voller Auszahlung zu

faufen gesucht. Offerten unter

M 101 an die Exp. d. Bl. (7236

Berficherungsbezirk Danzig, i. für die Regiebauten des Provinzialverbandes von Bestpreußen ernannt worden.

Grundstück auf Rechtstadt gesucht 10 m Straßenfront, mit Hinter-gebäude. And. 10000-15000.

Zeitungspapier

Wer liefert gute fieferne

Andwärtiger Gelbftfäufer sucht z.Anl. gr. Capitals preisw. Häuser vericied. Größe, Rechttadt wie Altstadt Danzig, zu kaufen. Eigenthümer wollen bei näherer Beichnung Preis und Erirag unter Offerte N 68 an die Exped. d. Bl. einreichen. Raufe junge Rabenkraben

felben ruhenden Verbindlichkeiten und Verwaltungs

wird. Morgen tritt ein neues Versonal auf.
\* Kunftverein. In der am 13. d. M. abgehaltenen außerordenlichen Generalvesammlung der Mitglieder

des Kunftvereins murbe die vorgeschlagene Aenderung des Statuts beschloffen und der Borftand des Bereins

neu gewählt; berfelbe besteht nunmehr aus fünf Dit-

gliebern (bisher dret) und zwar aus den Gerren: Stadtrath Bischoff, Vorsigender, Stadtschulrath Dr. Damus, Stellvertreter des Vorsigenden,

Hrennerei-Berufsgenoffenichaft, c. für die Section 2 der Brennerei-Berufsgenoffenschaft, d. für die Section 1

der Schornsteinseger-Berufsgenossenischen in die Section 1 Section 1 Section 1 der Mordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenischen 2 der Fuhrwerks-Berufsgenossenischen In der Die Section 2 der Fuhrwerks-Berufsgenossenischen Binnenschiffschris-Berufsgenossenischen, h. für die Betriebe der Kaiterlichen Berufsgenossenisch, h. für die Betriebe der Kaiterlichen Westenischen

die Betriebe der Kaiferlichen Maxineverwaltung im

und Häher, sowie Tesching, (zerlegbar, 7 u. 9 mm). Off. m. Prs. unt. N 80 an die Exp. d. Sl. E. Dammiche-Clavierschule w. z kauf.ges. Off. m. Pr. u. N 83 Exp.

Restaurant Tell gut eingeführt und anftandig, be-lebteGegend,wird z.übernehmen

Federwagen gleich ob mit, oder ohne Berdeck zu kaufen gesucht. Offerten mit genauerPreisangabe unt 0554 an die Expedition dies. Blatt. (554

ant erhalt. Kachelöfen für alt billig gu tauf. gef. R. Klatt, Schadranjelde b. Schöned. (10676 1 gut exh. Tombank w. zu kaufen ges. Off. u. N 69 an die Exp. d.Bl.

Plätteisen(m.o.ohneBolz.)g.erh. .tauf.gef. Langgart. Hinterg. 4,p Falrend, gebraucht, fauft fowie gefucht. Die Laufen gefucht der Laufen gefucht

Anzahlung zu kaufen gesucht. Näh. Breitgasse 94, 3 Treppen. Notenftehpult (gebraucht), fucht zu kaufen Reunaugengasse 1, p. Zeitungsmakulatur m. gekauft Altskädtischen Graben Nr. 46 u. Arebsmarkt Nr. 1 bei A. Schott.

Ca. 200 St. Ufühle, hiefiges Baldhold, 6,50 m lang, 0,25 m mittl. Durchmeffer gefucht. Schneider, Baugeschäft, Steindamm 24.

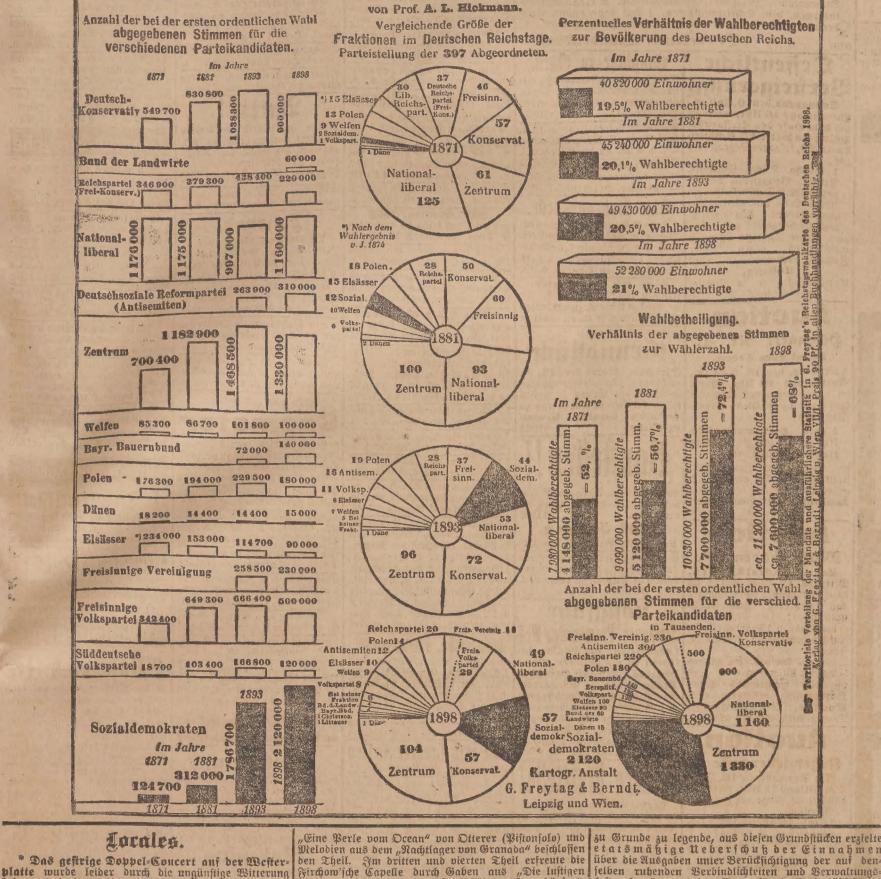

den Theil. Im dritten und vierten Theil erfreute die Firchow'iche Capelle durch Gaben aus "Die luftigen Weiber von Windjor", "Freischlite", "Tannhäuser", Firchow'jche Capelle durch Gaben aus "Die luftigen Weiber von Bindjor", "Freijchlig", "Tannhäuser", serner durch die Paraphrase über "Santa Aucia" von M. Schulze u. a m. Die Herren Solfsten gehörte dann noch der fünste Theil des Concerts. Herr Richter zeigte seine Virtuosität in dem bekannten, immer gern gehörten "Alänge aus der Steiermark" von Hoch und "Birbelwind", Polka von Levy. Das Baldhornquartett brackte noch eine Fantasie aus "Lohenzgrin", Liederperlen vonlinger, "Auf zur Jagd" von Lorenz wirkungsvoll zu Gehör. Flotte Märsche der Capelle bildeten den Schluß des Concerts, welches wohl ein Jeder hochbefriedigt verlassen haben wird. Bornehmlich im Interesse des Vublicums wünschen wir den weiteren bedeutend beeinträchtigt. Mit erheblichen Opfern mar es herrn Reißmann gelungen, den herzoglichen Kammermusiter herrn Berthold Richt er aus Brann-schweig, einen bedeutenden Piston-Virtuosen, ferner die rücktigen Könjalichen Kammermusiter herren die tücktigen Königlichen Kammermusiker Herren Klöpfel, Wider, Ehrhardt und Unger vom Hoftheater in Hannover sür einige Concerte zu gewinnen. Dieselben concertirten gestern zum ersten Male und zwar neben der Firch o w'icher Capelle und boten den Zuhörern einen vollen Kunst-Das Concert murde von der Firchow Capelle hochbefriedigt verlassen haben wird. Bornehmlich im Interesse des Publicums wünschen wir den weiteren mit bem Erzherzog Albrecht-Marich von Komzat ein geleitet. Der erste Theil brachte ferner die Fest-Duverture von Lorping, "Reverie" von Vieurtemps und den Schatzwalzer von Strauß. Der zweite Theil Concerren der Gifte bei Reigmann ein besferes Wetter und damit reichen Besuch. Daß von Seiten der Curhauswirthschaft alles gethan wird, um dem Publicum gehörte den Goliften, die mit ihren prächtigen Waldben Aufenihalt auf der & Westerplatte fo angenehm horn quartetts jeden Musikverskändigen entstäcken. Da das Rauschen der von dem heftigen Binde bewegten Baumkronen leider das Erhör beeinslußten, sammelte sich das Publicum sehr dalb in einem großen Bogen um das Orchester, um wie möglich zu machen, barf wohl nicht erst erwähnt Carl Balm zu Graudenz ift ber Königl. Kronenorben vierter Cloffe, dem Beichnerdiater Auguft Fregin den melodiichen Weisen zu laufchen. Zunächst bliefen die herren Klöpfel, Wider, Ehrhardt und Unger ein Jagdidyll, bann tam ein Piston-Colo des am Bande verliehen. herrn Richter jum Bortrag, ber Künftler hatte fid "An Alexis", Fantasie von Haximann, gewählt, eine Rummer, welche sein reiches Können zur vollsten

bei der hiefigen Gisenbahndirection die Rettungsmednille

("Früh Morgens, wenn die Hähne trähn") von Abi

\* Der bei der Veranlagung der Gemeinde-Sinzum Bortrag, bei welchen besonders die reine Intommenstener von siskalischen Domänen und Forstansfangs nächsten Monats im Landeshause zu einer tonation und bas decente Zusammenspiel auffielen. grundstuden für das laufende Steuerjahr den Gemeinden Sitzung zusammen.

## Gine noch gut erhaltene, Kleider Brauft Mr. 48. Kause Möbel, Betten, Kleid., vollständig betriebsfähige Patent-Flaschen werd. gekauft Off. unter S andie Erped. (5976

Off. u. N26 an bie Erp. (10726

fauft jeden Posten M. Ruschkewitz, Heringshandt., Fischmarkt 22. (10896

#### Amtliche Bekanntmachungen

### Bekanntmachung.

Das in der Communication der Mövenschanze bei Weichselmunde belegene baufällige Gebäude "Kaserne I", sowie das in der Kurtine Bastion VI—VII ebendaselbst besindliche Kriegs: Pulver-Magazin sollen am

an Ort und Stelle öffentlich auf Abbruch verlauft werben.
Beginn bes Berkaufs Weichselmunde "Communication

Mövenschanze" Danzig, ben 11. Juli 1898.

Königliche Kortification.

Zum Bau eines Dienstgebäudes auf Hauptbahnhof Danzig werden ca. 220 ebm grober gesiebter Mauergrand erforderlich. Wohlverschlossene Angebote sind dem Neubaubureau Hauptbahnhof Danzig bis Dienstag, den 19. Juli, Vormittags II Uhr mit Proben einzureichen, woselbst auch die Bedingungen und Angebotsformulare abzuheben sind. (518

Rönigl. Gifenbahn Direction Danzig.

#### Familien-Nachrichten

Die Verlobung unserer Pflegetochter und Nichte Agnes Röder mit dem Kaufmann Herrn Oscar Rohde beehren wir uns ergebenst anzuzeigen.

Danzig, den 14. Juli 1898. Alb. Rapelius und Fran.

> Agnes Röder Oscar Rohde Verlobte.

Geftern Mittag 1 Uhr entschlief nach neun Wochen langem Leiden und 34 jähriger glitiklicher Che mein inniggeliebter Mann, unfer guter forgiamer Bater, Schwiegervater, Schwager, Onkel und Cousin

#### Johann Meinke

in feinem 62. Lebensjahre.

Dieses zeigen in tiefer Trauer an Danzig, den 15. Juli 1898

Marie Meinke

geb. Krause nebft Kindern.

Die Beerdigung findet Montag Nachmittag 4 Uhr vom Sterbehause Kassubischer Markt 7 aus statt.

#### Dankfagung.

Allen Denen, die meinem lieben Mann, unferm guten Bater, bem Brieftrager

Reinhold Marquardt

bei ber Beerdigung die letzte Ehre erwiesen haben, einen Collegen, dem Ariegerverein, insbesondere dem Herrn Pfarrer Otto für die trosireiche Grabrede, so wie für die schönen Aranz- und Blumenspenden sagen

wir unfern herzlichften Dant. Oliva, den 15. Jult 1898.

Wilhelmine Marquardt geb. Zimmermann und Rinder.

Die Beerdigung des Herrn

Depositalcassen-Rendanten



findet am Sonntag, den 17. Juli, Nachmittags 21/2 Uhr von der Leichenhalle der vereinigten Kirchhöfe, Halbe Allee, nach dem St. Johannis-Kirchhofe ftatt.

#### Herrschaftliche Mobiliar = Auction Sotel "zum Stern" Heumarkt No. 4.

Dienstag, ben 19. Juli cr., Borm. von 10 Uhr ab verfteigere im Auftrage als:

1 nuftb. Bilffet, 2 feine Pancel-Sopha, Bettgeftelle mit Matragen, 8 nuftb. Kleiberichränke, 3 dito Berticoms, I feine Blüschgarnitur in nuftb. Gestell, 2 Nosthaar-Matragen, 1 Pianino, schwarz, sehr guter Ton, 1 fast neues Fahrrad, Speiseausziehtische, darunter mit drei Einlagen, 12 sehr feine emt nuftb. Stühle mit Rohrlehnen, I mahag. Damen ichreibrisch, 1 2thür. nußb. Bücherschrauf, 3 San gute Betten, Paneel-Bretter, Imph. Causeuse, 4nhb. Trumeau-spiegel mit Stuse, Spiegelschränke mit und ohne Spiegel, Pfeilerspiegel mit Consolen, 4 Teppice, 1 Kinderwagen, Pfeilerspiegel mit Tonsolen, 4 Teppice, 1 Kinderwagen, Serbiertisch, Kleiderständer, Oelgemälde, Nachtliche, Waschtliche, Machtliche, Waschtliche, mit Marmorplatten, Kegulateure, Sophatische, 1 Schlassopha, achtedige Sophatische, Portieren, Plüsch-Tichebeden, Kammerdiener, Nauchtliche, Kleiderleisten, 1 birk. helles Lithir. Verticow, 1 birk. Waschtisch, 1 Schaukelstuhl, 1 Vertichen, 1 Kitterspha, wozu einlade.
NB. Die Besichtigung von 9 ther ab gestattet.

Die Auction findet ftatt. Die Möbel find paff. g. Ausfteuer Eduard Glazeski, Auctions-Commissarins u. Tayator.

#### Muction im Speicher "Anker"

hopfengasse Ur. 36. Sormabend, den 16. Juli, Vormittags 10 Uhr, werde ich im Auftrage wegen Berkauf des Speichers und Räumung gegen baare Zahlung à tout prix

17 Schiffs: u. Betreibeharfen, 2 Steh - Harsen mit Besen, 2 lange Treppen, 3 Lauf-rinnen, 3 Schiffsreiben, 1 Wiegerisch mit holl. Schaale, Gewichten und Balten, 37 Getreideschaufeln, 3 Getreides Probestecher, 19 div. Kaften, 115 Transits und Lombards tafeln, 2 Bulte, 1 gr. Sieb, 25 Sade, 4 große Bante,

Matten 2c. wozu ergebenft einlade. A. Karpenkiel, Auctionator und gerichtlich vereidigter Taxator. Paradiesgasse Nr. 13.

#### Deffentliche Bersteigerung auf dem Hofe

Hôtel de Stolp.

Sonnabend, den 16. Juli b. 38., Vormittags 10 Uhr, werde ich am angebenen Orte folgende borthin geschaffte Begenstände, als:

1 Kleiderschrant, 1 Berticow, 1 Spiegel nebst Fuhconsole, 1 Tisch, 4 Stühle, 1 Sopha

u. f. w. im Bege ber Zwangsvoll-ftredung öffentlich meistbietenb gegen gleich baare Zahlung

Danzig, ben 12. Juli 1898 Fagotzki, Gerichtsvollzieher, Altst. Graben 100, 1.

£ 1

## **Ouadendorf.**

Begen Berfauf meines Grundftuds und Fortzugs, werde ich nachstehende Gegenstände am

Montag, den 25. 5. Mts., Borm. 10 Uhr bei mir gegen Baarzahlung verkaufen:

Allüfchspha, 1 mahag. Sophatisch. 2 mahag. Spiegel, 12 mah. Stühle, 1 birt. Wajchtisch, 1 birt. Spieltisch, 1 dio Commode, 1 dito Bettgestell, 1 dito Nachtsuhl, 1 eic. Tisch, 1 Bankensbettgestell, 1 eich. Kifte, 1 eis. Tisch, 1 eis. Waschständer, 1 hängelampe mir Flaschenzug, 2 Stehlampen, 1 Goldsischenglage, 1 Brodichneidemaschine, div. Gypkssyren, div. Garbinensen, 2 weit Castenandeline, div. Gypkssyren, div. Garbinensen, 2 weit Castenandeline, div. Triegel. Schwelztinesen stangen, 2 mess. Kasseemaschinen, div. Triegel, Schmalztöpse, Blumentöpse, Holdeimer, 1 Wassertonne, 2 eleg. Wagenlaternen, biv. Schlittenglocken, I faft neue große Belgbede, 1 gebr. Belgbede und biv. andere hausutenfilien.

Perschau, Quadendorf.

## Deffentliche

Bersteigerung.
Sonnabend, ben 16. Juli ce., Bormittage 10 Uhr, werde auf dem Boje bes St. Jacobs Sofpitale hierfelbft, Chiffelbamm63, folgende Gegenftanbe

1 Sopha, Tliche, Schränke, Stühle, Betten nerichiedene Damenkleidungs ftude, Leib- und Bettwäsche verschiedenes Wirthichafts und Küchengeräth u. a. m. aus einem Nachlasse öffentlich

meistbietend gegen baare Zahlung versteigern. (549 Hellwig, Gerichtsvollzieber in Danzig, Hellwigs 28.

#### Auction

Henmarkt Mr. 4, Hôtel zum Stern.

Montag, ben 18. Juli cr. Vormittage 10 Uhr, werbe ich am angegebenen Orte bie dort untergebrachten Gegenstände als:

1 gold. Herrenremontoir: Uhr und 71/1 und 20/2 Flachen franz. Champagner

im Wege ber Zwangsvollstredung öffentlich meistbietenb egen Baarzahlung verfteigern. Janisch, Gerichtsvollzieher, Breitgasse 133, 1. (552

#### Auction

Mattenbuden 33. Sonnabend.ben16.Juli cr., Mittags 12 Uhr, werde ich daselbst in meiner Pfandkammer

mehreren Zwangsvoll ftredungen: div.Mobil. u. 1Hahrrad (Perf.) mit Zubehör, 1 Regulator,

Betten, Sophas, ein großes Buffet, Bilder ac. öffentlich meiftbietend gegen Baarzahlung, versteigern. (527 Wodtke, Gerichtsvollzieher,

#### Wodtke, Gerichtsvollzieher, Danzig, Altst. Graben 42, 1 Tr. Auction

Kehrwiedergasse 1. Am Sonnabend, 16. Juli, Bormittags 11 Uhr, werde ich daselbst im Wege der Zwangs.

1Stuhl,1Caffette,1Winter: überzieher, 2 Kiften öffentlich meiftbietend geg. gleich baare Jahlung verfteigern.

Neumann, Gerichtsvollzieher, Pfefferstadt 31.

#### Auction Heumarkt 4

Montag, ben 18. Juli cr., Vormittage 10 Uhr, werbe ich am angegebenen Orte bie bort untergebrachten Gegenstände

1 cif. Gelbichrant, 1 Copha und I gold. Herrenuhr im Wege ber Zwangsvoll-stredung öffentlich melftbietend gegen Baarzahlung versteigern. Janisch, Gerichisvollzieher, Breitgasse 183, 1. (59)

### Auction

Hintergaffe Mr. 16,

im Bilbungshaufe. Am Sonnabend, den 16. Juli cr., Vormittags 11 Uhr, werde ich am angegebenen Orte ein bafelbft untergebrachtes

Butfet im Wege der Zwangsvoll-ftredung öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Zahlung ersteigern. Janke, Gerichtsvollzieher.

#### Verkäufe

Ein Destillations-Geschäft mit Haus invorzüglicher Lage ift mitca.15000. Alnaahlung zu ver-faufen. Off. u. M979a. d. Exp. (10466

Für junge Aufänger ist eine gutgehende Bäckerei mit voller Kundschaft zu verpachten oder gn verfaufen. Offert. unt. N 63 an die Expedit. d. Blatt. erb.

#### Bauplätze in Opra. 3000 mauchmehr,ander Haupt= ftraße gelegen, find zu Bauplätzen abzugeben. Ohra, Schönfelder Weg Nr. 71. (10976

E'Grundst.ist weg. Krankheit i. b. Heil. Geistgasse bill. 3. verkausen. Off. u. N 207 an die Exp. d. Bl. 60 Morgen Land für 18000 M. zu verk. Gute Gebäude,voll.Inv. F. Andersen, Holzgasse 5. (10966

Gute Nahrungsftelle. Kleines Haus mit gutgehender Meierei u. Häferei in unmittelb. Nähe ber Hochschule krantheits-halber billig zu verk. Offert. unt. **N 200** an die Exp. d. Bl.

Haus mit **Restaura**tion, Utstadt, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> °/<sub>0</sub> verzinslich, mit —3000 M Andahl. zu vertaufen Brodbänkengasse 3, p., Lekles. Beabsichtige mein

#### Grundstück

Dirschau, Markt Nr. 12, in welchem e. Manufacturwaarens Geschäft mit Erfolg betrieben wird, bei fleiner Angahlung gu verfaufen Gustav Braun in Oliva.

find in nächfter Nähe vom Bahnfind in nächter Ruge billig zu hof umffändehalber billig zu (11106 verfaufen.

Paul Jantzen. Langfuhr, Bahnhofftraße 22. Ein Baus Satergaffe mit tleiner Bohnung, 8% verzinst. ift mit 2-8000 M Anzahl. zu verkaufen. Näh. Fleischergasse 47 a, 1 Tr.

#### Langfuhr

Mirchauer Promenaden-Weg (unmittelbar am Walbe ge legen) ist ein bessered, zwei-stödiges Haus mit Veranba, Stallgebände, Worgarten, Dintergärtch.mitObstbäumen n. f. w. altersichwächehalber unter günftigen Bedingungen zu verkaufen. (Alles im bestem Zustanbe.) Näheres Oliva, Belonkerstr. 4. (9524

## DICHOLD BIVISIONO:

Gin maffiv erbautes Gafthaus, m guten Zuftande, an einer belebten Berkehrsftraße in einem ziemlich großen Dorfe bes Kreises Berent gelegen — eine guteBrotftelle - bin ich willens, umständehalber bei einer An= zahlung von 4. bis 6000 M zu verkaufen. Gefällige Offerten werden unter N 168 an die Exp. biefes Blattes erbeten. (10936

Besonderer Umständehalber ift in einem Bororte Danzig eine in gutem Betriebe findliche, gut eingerichtete Schlofferei zu verfaufen ober finbliche. zu verpachten. Reichliche Gifennormathe fünnen von dem Unternehmer fäuslich über-nommen werden. Offerten werden unter N N 1314 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

#### 3 Bauftellen in Strieft, an Langfuhr angrenzend, bich

am Walde, find zu verkaufen Genehmigte Bauzeichnungen, durch welche höchste Ausnuhung des Terrains erzielt ist, sind bereits vorhanden.

#### Otto Richardi, Baugewerksmeister.

Langfuhr, Hauptstraffe 36. Gutes Confiturengeichäft, in feinfter Lage Stettine, ber heirathungshalber zu ver-fausen, für Dame pass. Offerten erbeten unter C. D. 85 an Rudolf Mosse, Stettin. (583m

Ein Friseurgeschäft am Hauptbahnhof ist Umstände halber sofort zu übernehmen. Offerten unter K 86 an die Expb. Kleines, nachweist. gutgehendes Barbier- und Frifeurgeschäft Rechtstadt gelegen, ist Umstände halber preiswerth au verkaufen. Offerten unter N 213 an die Exp.

Gute Brodstelle. Alter Bierverlag, fefte und treue Rundichaft, fofort zu vertaufen Off. unt. N 106 an die Exp. b. Bl

Junger Hühnerhund, 10 Monate alt, abzugeben. Näh Fleischergasse 21, part. (1082)

Umitandehalber stehen 2 junge, gute Milchtühe preiswerth z. Verkauf Neufahr vaffer, Olivaerftr. 46, 1. (1109)

15. Juli.

Gin junger Hühnerhund orzügliche Race, billig zu verk. Hencker, Stadtförfter,

Langfuhr. Ein Paar Lachtauben billig zu vt. Fleischergasse, Aneiphos4, 2Tr., r. Infanterie-Extra-Rock fost neu, billig zu verkaufen

Stadtgebiet 39-40, im Saben Guter schwarzer Anzug, für schwächliche Mittelgröße bill zu vert. Nöpergaffe 2, 1 links. Gin Jünglings-Rocauzug zu verkaufen Holzgasse 3, 3

Gin Imwarzes Dianing tadellos, ift fortzugshalber billig zu verkausen Holzmarkt 2, 4 Tr.

Pianino, jehr gut ervorzüglichem Ton, ist sehr billig zu verk. Nöpergasse 2, 1 links. Braifche (Biola) billig zu vert. Schichau-Colonie 19, Thire 2.

gut erh., hat billig zu verkaufen M. Elias, Fischmarkt 19. (11176 Eine ganze Geige mit Bogen bill. zu verk. Tijchlergasse7, 1T. h. Gutes Pianino preiswerth zu verkaufen Kaninchenberg 14, 2, rechts, Besichtigung Vormittags. Nene Blufch-Garnitur

und ein Schlaffopha billig zu verk. Poggenpfuhl 13, 2. (10036 Bett.,Aleiberich., Bertic., Silber fcrant,Pfeilerspiegel, Essentid Regulat., Sopha, Hängel., Näh maschine,Screibtisch,Sophatisch zu vf. Johannisgaffe 19,1. (1087) I faub. gehätelte Sophagarnitur bill. zu verk. Goldschmiedeg. 7, 2. 1 Kinderbettgestell, nicht auszu iehen, bill. zu vert. Weideng. 28 Bettgeft. m. Matr. bill. zu vert. Gr. Krämergasse 4, 3 Treppen. Rohrstühle, alter Waschtisch, gr. Bilder, 1gut. Rüchenftuhl, Speise tafel bill.zu vert. Röperg.2, 1 ifs leleg. Baneeljopha, 1 Trumeau. n. 1 Pfeilerspieg., 1 Waschtoilette m. Marm., 1 Nachtisch m. Marm., 1 Blüichsopha, 1 Sophaisch 1 Sophaspieg., 2 Paradebettgest m. Matr. St. 43 M., 1/2 Ogd.einf. 1 Ogd. Muschelstühle, 2 gr. u.2tl Delbilber, 1Bettgeft.m. Mtr.26.M. u. 1 Damastjopha 26 M., all. ganz neu, zu verkauf. Frauengasse 33

Schlafsopha, Pfeilerspiegel, Bettgestell mit Febermatrate, 1 Ripssopha, Sophatisch, nußb. Berticow, 6 Stühle, Waschtisch mit Marmorplatte, Sorgfuh! zu verk. Frauengasse 44, 2 Tr 1 gut erhalten. Sopha ift billig zu vert. Olivnerthor 17, Gartenhs

Ein Satz saubere Betten billig zu vert. Tobiasgasse 31, pt. Gr.2th.Kleidrip., pass.f.Schuhw. Gesch., b. zu v. Johannisg. 34, Hof Kleiderschrank 10 M, Commode 8 M., Wäschespind 15 M., Sopha-tisch 15 M., Sopha 24 M., zu verkaufen Poggenpsuhl Nr. 26. Schreibsecr., gr. Spiegel, Wasch-toilette, Nachttisch u. a. Möbel zu vert. Schw. Meer 3, prt., rechts Causeuse, grades Sopha zu verk. Melzergasse 1, Ede Hintergasse.

Ca. 60 Centner gutes vorjähriges

#### orhen hat zu verkaufen (9523 Manteuffel, Henbude.

Hede, Gurte, Bindfaden, Sopha-Gestelle, Möbelstoffe offeriren fehr billig (8 B. Altmann & Co.,

Pfaffengaffe 4, 2Tr., ift eine neue lähmaschine zu verkaufen. (8216 Linderw.z.vt.Langgaffe 58,r.,1.(\* Grand, Kies, Lehm, alle Sorten .Bauzwede u. Gart. m. Anfuhr b. bill. Br. zu h. Ohra. Wonneberg Grund. v. Zscherlitzki. (1049 6

Sundegaffe 86.

Ein Kastenwagen Art Kremser) ist zu verkaufen F. Grunwald, Legan.

Gebrauchte Kisten jeder Größe billig abzugeben Hodam & Ressler, Maschinen-fabrit, Hopsengasse 81-82. (530 Schotenkerner find zu haben Langf., Mirchauerweg 23. (10806 1 Fahrrad ift frankheitshalber billig zu verkaufen. Näh. Faul-graben 10, im Rollgesch. (10436

Bwei Smankasten, ein Repo-Atorium, ein Pult billig zu verkaufen Langgaffe 10, 1 Tr.

Eine Waschmaschine for. ein n. Luftkissen b. zu ver: kausen Kohlenmarkt 12, 2. (1100b Erant ift abzuholen sambrinushallenterterhagerg.3.

### Ein Fahrrad

billig zu verkaufen Hundegasse Mr. 119, part Johannisbeeren zu haben Oliva, Köllnerstraße 8. Eich.nutb.Bretterpass.3.Gartengäunenf.b.abzug. Schüffeld.38,pt. Gin hochscines Damenrab, ganz neu, ift krankheitshalber u verkaufen. Näheres zu er ragen Burggrafenstraße 11, 1

Gin vierrädriger Wagen ist billig zu verkausen Fleischer-gasse 18. Daselbst ist auch ein pund (Dogge) zu verkaufen. Sin großes ftart. Blechichild bill ju verkaufen Töpfergasse 17, 1 Bogelgebauer u. Imachi. Stuben jünd.b.z.v. Langf. Hauptft. 35,1v.

### Alutif!

Massiv gearbeitete Geldtonne aus dem vorigen Jahrhundert, gut verschließbar, hat preisverth zu verkaufen

Farr, Steindamm 25 Fast neues Damenrad wenig gebr. b. 3. vf. Hint. Lazareth 18, pt

#### Fahrrad.

Nanmann's Germania, 98 er Wobell, umftändehalber für 165 M zu verkaufen Vortädtischen Graben Nr. 4/5. 1 gebrauchter 8m langer Gummi-jchlauch und 1 Gummikranz ist billig zu verk. Pfarrhof 1, Kell. Gin Fahrrad mit Bollreifen für 20 M zu verkaufen Seifen-

gaffe 3, am Frauenthor. Fahrrad, faft neu, Umftande halber billig zu verk. Scheiben-rittergasse Nr. 3, 1 Treppe.

Gin gut erhaltener

#### **Liasmotor** noch im Betriebe, von 2 Pferde-

fräften ist preiswerth zu verkauf. Offert, unter 0572 an die Exp bieses Blattes erbeten. Ein guterh.Fahrrad istUmstände halber zu'vt. Allmodeng. 1a, 2Tr 1Haus m.Wittelwohn., h.Tr.und Kd., f.90000.M. b. 6-10000.M. Anz. .vf. Mth.71/3%. Johannisg.38,1 Ein Hochrad billig zu verkaufer Drogerie, Breitgasse 131-32 Eine wenig gebr.Nähmaschine ist Todesfallhalber zu verk. Golds Schniebeg. 17, 4, Freitag v.8 Uhr

Wanduhr und Kleiderschrant zu verkaufen Poggenpfuhl 12. 1 gut exhalt. Fahrrad ist billin zu verk. Junkergasse 10/11, part. Wer kauft einige goldene Uhren, Ringe 2c. billig, die fich im Leihamte befinden. Offerten unt. N 212 an die Exp. (11266

### Wohnungs-Gesuche

Liohnung von4Zimmer, möglichft mit Gart per 1.October gesucht. Offert.mit Prsang.u.N28 an die Exp. (10716 Ich fuche zum 1. September resp. 1. October im anständigen

ruhigen Hause eine Wohnung

von 2 Stuben nebst Zubehör. Dieselbe muß möglichst in der Stadt liegen, bequemen Aufhaben und mit heller geräumiger Küche versehen sein. Offert. **sub IV 159** an die Exped. dieses Blattes erbeten.

Eine Wohnung v. 2 6. 3 Zimmer

nebst Zubehör w. Paradiesgasse Pfefferftadt, Faulgraben zu Oct 3n miethen gesucht. Offerten u. N 163 an die Exped. (1090b Wohn., Stube, Cab. u.helle Rüche, fofort ges. Off. u. N186 an die Exp. 1 fl. Wohn. Johannis, Breitg. od. Rebenfir. z. m. g. Off.u.N 180 erb. Suche per 1. Oct. eine Part. zum Preise von 400-500 🚜 Offerten u. N 65 an die Exped. Alte Leute, d. Rent. bezieh., such.e. fl.Whn.imBr.v.9-10-Kevtl. 3mm. m. Nebeng. u. Rüchenanth. bei anft. Leuten.Off.unt. N 82 an die Exp. 3g. finderl. Leute fuch. v.1. Oct.

Wohnung a. d.Niederft. im Pr.v. 17-20.A.Off.unt. N 195 an die Exp. R. 1. Sep.w. e. St.u. Cab.n. vorne u miethen gef. Off.unt.M841@rp. Zwei ältere Damen

Off.mit Breisang.u. N 181 an.b. G. Wohnung von 3 bis 4 Zimmeru nebst Zubehör, Mitte ber Stadt, wird zu miethen gesucht. Offerten unter N 167 an die Exped. d.

fuchenzum Oct. 2Stuben, Rüche 2c.

2-3 Zimmer, passend z.Haferei und Rolle zum 1. Oct. zu mieth. ges. Preis 20-25 M Altst. bevorz. Off. unt. N 64 an die Exp. d. Bl.

#### Suche Wohnung von 2 Zimmern, Corridor,

Pferbe- und Wagengelaß, in Reufahrwaffer, mögl. Hauptstraße. Offerten unter N 64 an die Expedition d. Bl. (10986 Ein junges anftandiges Chepaar fucht zum 1. Oct. eine Wohnung 1 großes Aquarium u. eine sehr gut erh. Schuhmacher-Maschine (zur Reparatur) billig zu ver- 2 ruh. Leute f.St.,K.u.Zub. z.Oct. 1 Grundstück, Rechtst. gel. i. gut. 2 starke Arbeits-Pferde gut erh. Schuhmacher-Waschine Off. unt. N 188 an d. Exp. d. Bl. Bauzust. 8% vrzel. ist m. 5000 & sinterm Lazareth 5,1 Tr. (11286) tausen Tischlergasse 12, part. i.anst. Hause. Off. u.N 206 a.d. Exp.

Eine Wohnung (nicht über 2 Treppen) von drei Zimmern, Entree, heller Rüche, Boden, Reller 2c. wird von ruh. alten kinderl. Chepaar von gleich gesucht. Offerten mit Preisang. unter N 87 an die Exped. d. Bl. Kinderl. Leute such. e. frol. Wohn. Fr. 15 M. Off. u. N 85 an die Exp. Anst.Schneider f. helle Parterrewohnung. Off.u. N210 an die Exp. Kleinefr. Wohnung, Stube, Rüche, etw. Reller v. Bob. bis 12 M, in d. R. Sandgr.b.Petersh.v.ält.D.mitT. gef. Off.unter N 206 an die Exped. Anft. finderl. jg. Chepaar fucht nahe b.Altft. e.Wohnung f. 10 bis 15 M. Off. u. N 218 an die Exped. in Ohra wird per 1.August eine leine Wohnung von kinderlosen Zeuten gesucht. Off. unter N 187. Wohnung auf der Altstadt von 15-18 M von kinderlosen Leuten gesucht. Off. u. N 196 an die Exp.

#### Zimmer-Gesuche

Gin junges auft. Mäbchen mit eigenen Betten sucht eine Schlaffielle bei einer alleinfteh. ame. Off. unt. N 197 an die Exp. Möblirtes Zimmer, zum Comtoir passend, gesucht. Offert. u.N 198 an die Cyp.d. Blattes erb. frdl. möbl.Zimmer v. e. j. Dame

n d.Nähe d.Langgaffe f.ca.8-10.M. gefucht.Off.u.N193 an d.Exp.d.Bl.

Aelt. Dame sucht zum 1. October leeres Borberzimmer. Off. unt. N 103 an die Exp. dies. Blattes. Unmöblirtes Zimmer von ält. Dame gesucht. Offerten unter N 105 an die Exp. d. Blatt. Dame, m. tagsüber im Geschäft ift, sucht möblirtes Zimmer zum: 1. August evtl. mit Mittagstisch. Offert. unter N 100 an die Exp. Ein junger Mann fucht ein

### jep. mödlirtes Cabinet ober Stube, nahe Fischmarkt. Off. m. Pr. und N 214 Exp. (11276 Div. Miethaesuche

Tuchlerwerman nebst Holzgelaß wird per sofort . 1. October zu miethen gefucht. Offerten u. N 192 an die Exped.

Kleines leeres Kestaurant Laden mit Wohnung od.paffende Parterreräume per October gesncht. Off. u. N 215 an die Exped.

### Wohnungen.

Winterplats 15 ft die Parterrewohnung, fünf Zimmer mit allem Zubehör, zum 1. October 1898 zu vermiethen. Die Bohnung eignet sich auch gut für Bureaus. Besichtigung von 11 bis 1 Uhr. Meldungen daselbst 1 Tr. (7061

Langgarten 44-45 ift die Saaletage beft. aus Gaat, 48immern,gr.Entree, sowie sehr reichl. Zubeh.z.1.Oct.zu vm. Näh. das. oder Brodbänkg. 9, 1. (8946

Foggenpfuhl 2425, Bartenhaus, ift die Parterregelegenheit, beftebenb Zimmern, Rüche, Balcon und Bubehör vom 1. October zu vermiethen. Räheres im Comtoir,

Poggenpfuhl 22/23. Langfuhr, Dauptstrafe 58 ind Wohnungen von 3 Stuben, Küche, Mädchenstube und reicht. Zubehör zu vermiethen.

Holzmarkt 7,. 3. Etage von 4 gr. Zimmern und Zubehör für 1000 M per Anno verfetzungshalber von gleich ob. October an ruhige Einwohner bei J. v. Glinski,

Berrichaftliche Wohnung, 6 Zimmer, Bade-, Mädchenstube und reichliches Zubehör, ift Fleischergasse 72, 1, zum October zu verm. Näh. baselbst parterre. Besicht. v. 11-2 u. 4-6 Uhr. (9471 Mottlauergasse 13, herrschaftl. Bohnung von 3 u. 4 Zimmern nebst Zubehör auch Garten zu vermiethen. Näh. Bormittags part. od. Fleischerg. 9, 1. (9556

Langfuhr. Berrich. Wohn., 4-8 Bim., 1. Et., Bahnhofftr. 1, zu verm. Besicht. tägl. Vorm. v. 10—3 Uhr. (8896 3. Ctage, beft. a. 6 Stub.nebst Rub.

.v.Poggenpfuhl42.Näh.pt. (8906 Berrichaftliche Wohnung. im neuen Hause, hochparterre, ist per sofort oder 1. October 311 vernieth. Näheres Fleischer: asse 69, im Comtoir. Wohnung, 2 Zimmer, Zubehör, 360 M., October zu vermiethen Hinterm Lazareth 14. (7116 Im neuen HaufeFleischergasse Nr.41/42 sind Wohn.v. 3 Stub. u.

ämmil. Zub., Balc. zu v. (10266 Fortzugehalber Altftädtisch. Graben 82, 2 Tr., Ede Hausthor freundliche Wohnung, 5 Zimmer, Entree, Küche u. Zub. per Oct. zu verm. Besicht. 10-1211hr. 10166 Brobbänkengasse 9, Ede der Kürschnergasse, it die Hangeetage von 4 Zimmern und Zubehör, geeignet f. Rechtsanwälte, Aerzie zum 1. October zu verm. Besichtig. 10-1 N. Wilditanneng. 32,2. (10136

2 Wohnungen, 1 St., 1 gr., Bimm., Kuche u. Boben, Preis 21 M, 2.Ct., 13imm., Cab., Rüche u. Boden, Prs. 24 M. an tinderl Einw. von gl. od. Oct. ju vm. Zu erfr. Peterfilieng. 1, im Baderlad. Thornicherweg 12a pt. u. 2. Etg., 8 Zimm., Entree, Zub., Mädchenf. 430-500 A Oct. 3. o. Näh. 1. Müller. C. fl. Wohnung ift Beutlerg. v. 1.A.zuv. Zuerf. Baumgarticheg. 5.

Langiuhr, Hauptstrasse 44 find Wohnungen von 3, 5 und 6 Smben, reichlich. Zubehör von October, auch früher, ju vernt.

Altft. Graben 70 ift die 1. und 8. Giage an finderl. Ginmohn zu vermieth. Zu erfr. parterre

Herrschaftl. Wohnung 4 gr. Bimm. Mäbchent., Balcon Gart., eig Laube, f. 730 Ma.1. Det 3. verm. Mottlauerg. 12. (10046 Fischmarkt 8

1. Etage, 4 Simmer, Mabchen-fammer, Ruche, großer Boben, gemeinichaftlicher Trodenboben Rellerantheil, vom 1. October in Bettetungen. Preis pro Jahr 700 A. und Wasserzins. Besicht. Bormittags 11—1 Uhr. (1007) 43immer, Balcon, Badeftube 20. 1. Etag.,i.herrich. Hause, für 700 A zu verm. Kaninchenberg 14. Zu erfrag. b. Bicewirth i. Souter Bestchtig, von 11—12 Uhr. (663 f

Dolzmarft 5, 1. Gtage, 4 Zimmer, Entr., auch zu Bureau-raumen pass., für 1000 M. v.1. Oct 3u vm. Besicht. 10-12 Uhr Bornt. Räh. Schmiedegasse 10, 1. (9074 Boppot, Schulftr. 15 f. 2 Winter wohnung. von 4 u. 5 Zimm. aud Nebengel. 3. 1. October 3. urm. Das. e. möbl. Wohn. v. 11. Aug. v. 2 Zimm. u. Nebengel. (1106)

Laugfuhr, AmMarkt 26 I herrschaftliche Wohnung, 8 Bimmer 20., von sofort bis

April zu vermiethen. Näheres daselbst bei M. Baden. (9510 Reufahrwaffer, Bergftrages/6 in die Edwohnung zu vermiether Räheres 1 Treppe. (1009)

Langenmarkt 27 ift die von Fraul. Dahnel be-wohnte 2. Einge, 2 Zimmer u. Zubehör, per 1. October cr. 3u vernieihen. Preis 2/4 480 per anno. Besichtigung 11—1 Uhr Borm. und 5—7 Uhr Nachm. Paul Reichenberg, Sunde

Vorstädtischen Graben 37 ift bieParterregelegenheit,38imm., Cabinet, Sof, Laube und Bubeh. Besichtigung v. 10-12 u. 2-3 Uhr Holzgaffe herrichaftl. freundl. Wohnungen von 4 Zimmern, 2. Etage, 718 M., 3. Etage 650 M., helle bequeme Treppen. Räher Rleifcheraaffe 56/59, part. links von 11-1 und 4-6 Uhr. (10846

## Oliva,

Lubolfinerweg 8, am Carld. berg ift per October ein halbes Saus mit 2 Etagen, bestehend aus 3 Stuben, 2 Rüchen, Entree, 2 Kammern, großem Borboben, Beranda, Garten und Stall an ruhige Miether gang ober getheilt in 2 Wohnungen zu normiethen. Bei Uebernahm des Ganzen ist Abvermiethung gestattet. Biesohke. (1061b

Breitgaffe 101 ift die 2. Etage best. aus 2Stuben, 2 Cabinets, Rüche, Reller zu Octob.zu verm. Preis550. Mjährl. Zu Sej.v.11-1u.8-5. Nh.1X. (10556 Infolge Versetzung des Herrn Oberst **Schuler** ist die

Wohnung Halbe Allee 30 mit 7 Zimmern, Bab, Stall,

Gartenbenutzung sofort ober später zu vermiethen. (9496 Frauengasse 13

Wohnung von 5 Zimmern von October 1898—1900 zu verm. Montag, Mitiwoch, Freitag von 11—12 Uhr zu besehen. (8566 Jopeng. 19 ift die 1. u. 2. Etage v. Octor. zu vm. Rag. 3. Etg. (10836

Gine Wohnung, 1. Stage, best. aus 2 Stuben, Cab., Kiiche u. Boben, für 336 M jährl. zu verm. Näheres Tagnetergaffe 1, part., bei Frau Dross. (10766 Beiligenbr. Commun. Beg find 2 Wohn. St. u. R. v. 13. M. d. 1. Aug. an ruh. L.z.vm. Zu erf. daf. 5a. (10866 Langfuhr, Labesweg 1 ift eine freundl. Wohn. v. 2 Stb., Entr. geller Rch.v. Octob. zu vm. (10416

## Breitgasse 127,

am Holzmarkt, ift die 1. Etage, besiehend aus 4 Zimmern, Entree, Rüche, Speisekammer, Madchenfammer, Boden, Keller u. Wasch's küche per 1. Oct. zu vermiethen. Besichtigung v. 11—2 Uhr. Näh. bei W. Riese im Laben. (970b

Die 2. Stage Breitg. Ede, Eing. Breitgaffe 1, erfragen Langfuhr Nr. 39 b. ist zum October zu vermiethen.
Sie liegt der neuen Straße
Begenüber, Käheres daselbst von Bubehör für 800 & zu verm
Begenüber, Käheres daselbst von miethen Langgarten 62. (9156

Weidengasse 34a ist eine Wohnung, 4 Zimmer und reichl. Zub., p. 1. Oct. für 550 M. au vermiethen. Bu beficht. von

In der Rähe des Centralbahnh. it eine Wohnung von October an fleine Beamte zu verm. Zu bef von 3-5. Näheres bei R. Upleger, Heil. Geiftgaffe Nr. 85, parterre Breitgaffe 33 ift die 1. Ctage, beitehend aus 3 Zimm., Seiten Stube, Rüche u. Inbehör zum 1. Oct. cr. zu verm. Preis 50 M p. Mon. Zu bes. von 11-1 u. von 4-5 Uhr. Näh. das. im Laden.

Eine Wohnung von 5 Zimmern, Badest, Balcon und reicht. Zubehör für 950 M.v. 1. October zu verm. Näheres be Niessen, Raninchenberg Rr. 12b Eine Wohnung, bestehend aus großer Hinter- und fleiner Vorderstube, gr. Kammer, Küche und fhöner Weintaube sos, oder pat. zu vrm. Heil. Geiftgaffe65,pt.

Mehrere Wohnmacn. beft. aus 1 Stube, Riiche, Rell. Boden, Stall und Land (Ernte 10 Scheffel Kartoffeln) für 8 bis 10 M und höher in Ohra an ber Chauffe 221, 10 Minuten von ber eleftrijchen Bahn, du verntiethen. Zu erfrag. dortfelbft

bei Wittme M. Gebauer. Gine herrichaftl. (2Bohuung, in der Seilige Geistgaffe, ift vor October zu vermiethen. Bu bef von 8-511hr. Näh. bei R. Upleger, Heil. Geiftgaffe Nr. 85, parterre

Kellerwohilling, a. Rode niethen Tifchlergaffe49,part Breitgaffe 33 ift im Sinter jaufe eine Stube nebft Cabinet Treppe hoch gelegen, und groß Boden, zum 1. October zu ver-miethen. Räh. dafelbst im Laben Matzkauschegasse 9 Wohnung (Stube, Cab., Zubehör an eine Dame zu vermiethen

Breitgaffe 74 Stube, Cab., Rüche Entree, Boben an altere Dame zum 1. October zu vermiethen. Näh. daselbst 2 Tr. bei Poelke. Goldschmiedeg. 28 ift e. Wohnung von 2 Stuben, Küche u. Reller zu vermieth. Zu erfragen 1. Etage Ohra 193 ist eine Hoswohnung estehend aus 2 Stuben u. Rüche an kinderl. Leute sofort zu verm Oliva, Zopp. Chauff. 20, 3.1. Oct Whn. z.v., paff.a.f. Hndw., Stellm 2 freundliche Stuben, 2 Tr. Steindamm geleg., mit hell. Rüche Bod.u. Rellerp. 1. Oct. cr., an n. fdl

Beute zu vermiethen. Preis 24. Köllnerfir.8,1 Stube, R. an Oliva, ruhige Einw. zu vermieth 1 Wohnung, 2. Etg., Preis 22 A. ift z. 1. Octor. zu verm. Heilige Geiftgaffe 71b, in ber Meierei.

Langgaffe 10 Saaletage, 4 Bimmer 2c. jum October gu vermiethen. Raber.

eine Trepue. Fischmarkt 6, eine kl. m. Wohn. v. 1.Oct.zuv. Näh.das. 2Xx.,r. (9566 Wohnung von 3 Zimmer u.allem Rubehör Oct. a. jofort zu verm. Bu erfragen Todtengasse 1a, p.

Bum I Detob. find in d. Dang. Straße 15 Winterwohnungen v. 3 bezw. 4 Zimm., Beranda, reichl. gu verm. Näh. baf. 1 Tr. l. (1111f Anüppelgaffe 2, Ede Rittergaffe ift eine Wohnung v. 3 Zimmern und Zubehör zu vermiethen. Zu besehen v. 11—3 Uhr. (11056 Schidlitz, Weinbergftraße 840 find zu August Wohnungen 3. vm.

Sandgrube 37 ist die erste Erage, 5 Zimmer mit allem Zubehör und Eintritt in den Garten per 1. October zu vermieth. Näh. part., r., v.10-2U. Berrichaftliche Wohnung, 3 Zimmer, Cab., Entr., h. Küche Kell., Bod., Bafcht., Trodenbod 3.1.Oct. zu vm. Sühnerberg 15/16 part., halteft, ber Stragenbahn.

Schidlin, Weinbergftr. j. 3 W. v. St., C., K., K., B. Nh. Fijchmrtt. 23. Herrschaftl. zusammenhängende Wohnung in b.2. Grage mit 7Fenstern Front nach ber Holzg. u. hinterzimmer

nach den Walterr, if für 1300. A. 3.1. Oct. zu vm., aufWunschBabeseinricht. Näh. Fleischerg, 56.59, part. Ifs., von 11-1 u. 4-6. (11.136 Um Stein Dr. 4 num 1. October eine Parterre-Wohnung von Stube, Küche und

Stall zu verm. Zu erfragen prt Kohlenmarkt 12, 2 Cr., it eine Wohnung, best. a. 3 Stub. Cab. Rüche u. Bub., todesfallsh v. 1. October zu vermiethen. 31 besehen Rachm. v. 4-7Uhr. (1099) Bohn., 2 St., Küche, Kam.u. Zub 3.1.Oct.zu verm. Stiftsg. 7, 2183

Im neu erbauten Hause Langsuhr, Eschenweg 2, Nähe berHauptstraße,sindWohnungen zu 2 bis 6 Zimmern nebst jämmtlichem Zubehör zum

Stadtgebiet, Wurstmacher-gasse 76, ist eine Wohnung an kl. Leute zu vermiethen.

Freitag

Ochsengaffe 2, Stb., Cab., Sch., Bob. an ruh. anft. forl. Einwohn. zum 1. August f. 20 M zu verm.

Eine herrschaltl. Wohnung von 3 Zimmern mit reichlichem Zubehör ift per 1. Oct. cr. Räh. ThornicherWeg12 i. Laden.

45 Rammban 45 Wohnung, Stube, Cab., Kuche, bell, Keller, ift sofort zu vermieth. u. zu bezieh. Preis 19 M. Im Neubau Gr. Berggaffe 14 ist noch die 1. Et., best. a. 3 groß.

Zimm., Mädchenftb. u. fnitl. 36 zu vermiethen. Richau. Gine Mohnung, beitebenb aus 2 Stuben, Cabinet u. Zubehör m. schöner Aussicht in der Nähe Gerichts von gleich ober fpäter zu vermiethen. Näheres Schmiedegaffe 1-2.

In meinen Billen-Neubauten am fleinen grr: garten find noch

#### zwei Souterrain-Wohnungen,

bestehend aus je 3 3immern, Rüche und Zubehör, zum 1. October zu vermiethen. Preis 450 und 500 M. p. a.

C. Freymann, Rohlenmartt 29.(588

1 Bohn.v. Binm., Balcon, heller Küche u. Zub., Aussicht nach der Promenade, ift z. 1. October zu verm. Petershagen a. b. Nab. 33. Scharfenort 25, 1. Haus hint. Guteherberge, find 2 Bohnungen mit Zub. f. 10 M. u. 13 M. v. 1, Oct. zu vermieth. Zu erfragen hof Stl. Hofennähergaffe Wohnung Stube u.Rüche 1.Aug. zu verm Näheres Frauengasse 11, Hof, p.

> 4. Damm 13 ist vom 1. October eine Wohnung, beftehend aus

> 2 Zimmern, Küche, Entr.

u. Boden zu vermiethen. Räh. im Lad., bafelbft. (589 Wohning von 2 Zimmern, Räh. Mattenbuden 22, pt. (112: Schwalbengasse 20, ist eine Wohnung zum 1. Aug. zu verm Beutlerg. 15, 2, 1 Zim., 1 Cab. u. Zub.an findl. Leute 1. Oct. zu vm.

#### Limmer.

Junkergasse 5, 1 Tr., legant möblirt. Vorderzimmer Ruli ober 1. August zu erm. Näheres baselbst. (9819 bundeg. 87,1, ein fein möbl. Zim u verm. AufWunfchPenf. (8956 Altift. Graben 96/97, vis-a-vis der Markth.,e.g. m.Borderz.mitBalc gl.,a.tagew.zuv. N.3Tr.,r.(10326 Fr.möbl.Zim. m.gut.Penf.fof.od. p. zu um. Fraueng. 49, 2. (10856 gut möbl., fep.gel. Bim. an1-25 nit auch ohne Penfion zu verm Borftadt. Graben 7, 1 Tr. (10226 Un älteren Herrn ober Dame ist

ein möblirtes Zimmer Bu vermiethen. Räheres Hunde gaffe 21 bei Gustav Soiltz. (514

Melzergasse 11, 2 Tr. ein freundliches sauberes möblirtes Borderzimmer zu verm. (1042) Banggarten 32, 2 Er., ift ein freundlich möblirtes Zimmer zu vermiethen.

Pfefferstadt 55, part. möbl. Zimmer mit vollftanb. fep. Eingang per sofort zu vermieth. Kürfchnerg.1, 3, ein f.mbl.Zimm. fofori zu vermiethen. Preis15.M. Im anft. Sauf. leer. Bim. 3.1. Oct. 3. vm. Jungftabtichegaffe 10, pt.l. Lastadie 7, 1 Tr. ift ein sein möbl. Borderzimmer zum 1. August zu verm. Näh. 2 Tr. l gr. u. 1 fl. möbl. Zimmer ift zu verm. St. Katharinenkirchhof 3 1 fleine Stube ift an eine ordente liche Frau für 6 M monatlich zu verm. Näh.Langgarten 115, 2Tr. Gut möblirtes Zimmer ist zu vermiethen Johannisgasse 24, 1. Rengarten 31, iEr., freundlich. Borbergimmer mit Cab., Entre Benfion, für 1 Berrn frei. (11086 Möbl. sep. Borderz. f.8 M.zu vm. Gr Bergg. 17 im Laden zu erfr. Gr. möbl. Zimmer nebst Cabinet zu vermiethen Breitgaffe 89, 1. zein möbl. Borderzimmer von leich zu verm. 1. Damm 1, 2Tr Boggenpfuhl67 Parterrezimmer ep. Eing., v. gl. zu vermiethen. Möbl. Zimmer sofort zu verm Zu erfr. Junkergassel2,1Xx., lks Borft.Grab.63, 2, frol. möblirtes Borderzimm. per gleich zu vrm gr.möbl.Zimmer u.Cab.,aufW Burschg. 3. vm. Sl. Geistgaffe 68,2 An der gr.Mühle, nahe d. Gericht

u.Bahnhof,ein gut möbl. Zimmer zum1.Aug. zu v. Näh.1b, 1rechts Breitgaffe 32, 4. Etage, gr. frott. möbl. Bimmer b. zu vem.

Burftmacher- 1 Möbl. frbl. Zimmer, fep.E., gute Penf., zu verm. Poggenpfuhl 76,2 But möbl. Borderz., fepar. Eing zu verm. Sandgrube 52a, par Imobl. hinterzimm. m. 2 Better sofort zu vm. Heil. Geistg. 189, 1 geräum. Cab. m. jep. Eg.v.1. Oct u vm. Zu erf. Boggenpf.73,5.,1

Breitgaffe 123, 2 Tr., dich am Holzmarkt, find 2 möblirte Zimmer, sep. Eing., an 1-2 Drn nit a. ohne Penf. v.gl.z.v. (11316 Hologasse 16, 1 Tr. v. mbl. B. n. Schlafcab. f. jof. od.fp. z.v. (11286 Dotzgasse 3, 1 Tr., ift ein möbl. Borberzimmer zu vermieihen 1 Stube od. Cabinet ist gleich zu verm. Niedere Seigen 18, 1 Tr. Ein gut nibl. Zim. m. Lab. 2 Bett., v. gl. zu hab. Heil. Geiftg. 139, 1. Möbl. Zim. n. Cab. m.a. oh. Penf. zu vermieth. Töpfergasse 9, 2 Tr. Junge Leute finden Schlafftelle patergaffe 10, 1 Tr.,lints.(1114b Langenmarkt 25 ift ein fr. möbl. Zimm. zu verm. Näh. 2. Et. (11126 Frdi.möbl.Borderz. fof.o.fp.an e. anft.j.Mann f. 12 M. Altft. Graben Nr.72 zu v. Näh.im Cig.-Geschäft. I fein möbl. Zimmer nebft Cab an 1 od. 2 Herren v. sofort zu vm eventl. 1. August 3. Danim 14, 2. L belles, freundl. Cabinet zu vm Niedere Seigen 12-13, 2 Tr. 1 Stube ist an e.Frau od.alleinst. Wann zu verm.Mottlauerg. 2, 2.

Zoppot.

Vom 15. Juli bis 20. Septbr. cr. vermiethe fein möblirte Wohnung, 3 Zimmer, Balcon, Küche, Burichengelaß, in feinem ruhigem Haufe, für 250 M, auch einzelne Zimmer, Wäldchen-ftraße 3, 1. Etage. (580

Seil. Geistgasse 100 ein fein möbl. Borber-Barterre-Bimmer per fofort ober fpater gu verm. Näheres daselbst, 1 Er Poggenpfuhl 27, 1, ift e.fr.f.möbl. Vorder. Z., sep. E., v.gl.a. sp. zuvm 1 ob. 2 jg. St. find. möbl. Zimm. m. Penf. Fraueng.11, Sinterh.,1 Fein möbl. Zim. sep. Eing. billig zu verm. Mattenbuden 37, 1 Tr 1 möbl. Zimmer mit fep. Eing.ir b. Rabe Schichau, Babnh. u. faif. Werft ift zu vm. Jungftabtg.2, pt Melzergaffe 14, 1, ift ein möblirt Zimmer an e. Herrn zu vermieth Fein möbl. Vorderz., fep. Eing., a. H.z.v. Schw. Meer, Al. Bergg. 7,2, 2 anständ. Leute erhalt, fof. Logis mit Penf. Rammbau 27, pt. (928) Junge Leute finden Logis mit a Betöft, Hundegaffe86,p. (1060) Unft. junge Leute finden Logis im Cabinet Gr. Gaffe 16, 1 Tr Anftand. junge Leute finden Logis Altit. Graben 35, 1, Its Ein anftand. jung. Mann finde Logis m. Bet. hinterg. 34,p. (1107) Enstadie 24 d, 1 Treppe rechts ift billig Logis zu haben Logis f. einen jungen Mann von gleich zu verm. Junkergasse 8, 1 1 auft. Mann findet gutes Logi mit Beköftig. Mathlergaffe 5, 2 Lod. 2 junge Leute, finden gutei Logis Langgarten 27, Thüre 16

Ein jung.Mann find. gutes Logis Altstädt. Graben 54, hof b. Kräft Logis für einen jungen Mann zu haben Jopengaffe 48, 2, Tr. Funge Leute finden gutes Logis mitBeföft. Altft.Graben 29, 2 Tr Runge Leute finden gutes Logis Jungferng.27, Eg. Schlofig. 1Er.r Junge Leute finden gutes Logie Dienergasse 20, 2 Treppen. Anft.j.Mann f. b.nur auft. Leuter

gut, Log. m. Betöft. Nöperg.20, Fine anst. Mitbewohnerin f. ein g.Logis Brandstelle 8,Xh.12,1Xr. K.Mädch.,w.amT.n.zuH.ist,f.gut ogis Langgart. 69, H., Th. F. 2Tr. Junge Leute finden ansid. Logis Brabant 6, Hof, letzte Th., 2 Tr. 1 jung. Mann findet gutes Logis Niedere Seigen 12-13, 1 Tr. lfs Junge Leute finden gutes Logis Altstädtischen Graben 60, 1 Tr G. Logis im Cab., a. pff. f. Schn. bei e. Wwe. Gr. Delmühlg. 11, 1 2 ig. Leute find.gut.Logis m.Bek im eig. Zimmer Lenzgaffe 2,part Reute find. gut. Log. mit oder ohneBeföstigung hühnerberg13 Iorbentlicher Mann findet Logis Große Nonnengasse 22, 1 Trp. 2 anft. jg. Leute find. gut. Logis bei e. Wive. Jungferng. 16, 1, r. 1 anst. jg. Mann find. saub. Logis Peterstliengasse 15, 2, **Muzyk**. Ein ordentl. junger Mann finder gutes Logis Maufegasse 5, 2 Tr Gutes Logis z. h. Paradiesg. 10 2 j. Leute find. fb. u. gutes Logis mit Bet. Schmiedeg 25,2Tr.,hint

Junge Leute finden guted Logis Halbengasse Mr. 5. Junge Leute können sich in Kof und Logis melden Kumftgaffeb,1 Einjunger Manu findet sauberes Logis Spendhausneug. 14/15,1 L Anst.bill.Logis f.2j.Leute 3.h. Au' B. Bet. Hundegasse 80, 3.(11298 Junge Leute find. gutes Logis UmSande 2, Hi., EdeSchmiedeg B. Leute finden Logis mit a. ohne Beföstigung Poggenpfuhl 21,2,0

Gine Mitbewohnerin fann josort oder zum 1. einziehen Langgarten 32, Hof, Thüre 3.

### Pension

Funger Mann fucht zum August anständige Pension unweit des Fischmarkts. Offert mit Preisangabe unter N 81 an die Exped. d. Bl. erbeten.

### Pension-Gesuch.

Wir suchen für eine junge Dame (Directen Familie Pension mit eigenem Zimmer zum Preise von 45-60 M. Offerien erbitten nur schriftlich.

Domnick & Schäfer.

## lenton.

Junge Mädchen, Schülerinner finden gute u. liebevolle Penfior bei Frau **Dr. Tornier, Brob** bäukengasse 9, 2 Tr. (514) Pension für 40 M zu haber Kl. Schülerinnen find. freundl Penfion Weidengasse 32, 2 Tr

#### Div. Vermiethungen

Splzgaffe 22 ift ein Laben nit Einrichtung eines Colonial vaaren-Geschäfts z. 1. Octbr. zu verm. Besicht. v.10ühr ab.(1023)

Der fleine Laben Ketterhagergasse 6 ift zum Octob gu verm. Näheres 1 Treppe Bad.mit Rell.ift Beutlerg.v.1.Ug .vrm. Baumgartscheg. 5 zu erst Gin geräumiger, heller Keller als Lagerkeller zum 1 October Kohlenmarkt 8 zu vermiethen.Näheres im Comtoir

**Gin Bierkeller** ist zu ver miethen. Johannisgasse 7. Großer gewölbter Bierfeller Langenmarkt 21 zu vermiethen

#### Helle Kellerräume,

geeignet für Lager und kleine Kabrikanlage, find eventl. mit gut erhaltenem Gasmotorvon Pferdekräften gum 1. October d. 38. zu vermiethen. Offerter unter 0573 an die Expedition biefes Blattes erbeten.

### Offene Stellen.

Männlich.

Fenerversicherung. Altrenom mirte deutsche Gesellichaft fuch: Dangig u. Umgegend tüchtigen auch in Handels u. Industrie-freisen eingeführten Agenten. Hohe Provision zugesich. Offert. nnt. **M95** a. d. Exp. dies. Bt. (7220

Boher. Nebenverdienft! Bur Uebernahme von Agenturen eaw. Zahlfteden für unfere voriglich eingeführteArbeiter-Ver derung (Lebensversicherung m Bochenbeiträgen) fuchen wir hier u. auswärts ehrliche und rührige Herren. Bevorzugt werden brave Handwerksmeister und Gewerbekönnen sich leicht u.auf anständige Beife eine bauernde, sietig wachsende Nebeneinnahme verichaffen. — Selbstgeschriebene Offeren beliebe man zu richter an das Burcan der Friedrich Wilhelm-Gefellschaft, Danzig, Jopengasse Nr. 67. (9468

Hanfirer gefucht Stadigebiet 52. Dafelbst ist täglich Glumse zu haben. 1019b) G. Hahn.

Jemand der auf einer schweren Maschine Pläne nähen kann, melbe sich Strohbeich 12. (1088b

Tüchtige zuverlässige Kupferschmiede nuf Brennereiarbeit gesucht sow zwei Lehrlinge

sofort oder später. Hecht, Dt. Ghlau Weftpr. Gin orbentlicher und tüchtiger Hausdiener findet Stellung Gr. Gerberg. 7. (10546

Ein junger Commis Materialist, wird per 1. August cr. auch früh.,gefucht. Bewerbungen u. N 117 an die Exp. d. Bl. (10666

50 tüchtige Ofensetzer fofort gesucht Emil Rothmann, Hopfengaffe Nr. 71. (529

Schneider gelucht. Schneiber auf bessere Winter Baletots, Jaquets 2c. finden lognende Beickäftigung bei Georg Lichtenfeld & Co., Breitgasse 128/29. (1038b

Seinster antited.
Gesucht per sosort ein tüchtiger Kupserschmied, welcher selbstständig, arbeiten kann und mit Rohrleitungen für Schiffe

Panziger Schiffswerft und Maschinenbananstalt Johannsen & Co.

## 1 tüchtig. Bildhaner=|9

ftellt ein Habel, Langgarten 28. Ein Barbiergehilfe findet dauernde Stellung R. Markmann, Bfefferftabt 67 Bur felbftftändigen Leitung

Bier-Filiale

uche ich einen

älteren branchekundig. Herrn Caution 300 M. erforderlich. Hugo Müller, Bier:G Handlung Langgarten 97/99.

## Zimmergesellen

Otto Richardi, Langfuhr. Schuhmachergesellen können sid melden Brauf. Baffer 2, 2, Wolf Wajeurgehilse kann sich zurAus gilfe melben Hohe Seigen 31 Tüchtiger Frifenrgehilfe fo fort gesuchiZoppot,Pommersche-straße Nr. I, **P. Bauer**.

Gin verheiratheter Hauswart fann sich melden Große Allee,

Lindenstraße 3/4, 1 Treppc. Krankenwärter findet vom 1. August cr. Stellung im Stadtlazareth am

### Olivaerthor. Einen tüchtigen

sucht bie Abler = Apotheke Mattern, Langfuhr. Solche, die in Mineralwasser-Fabriken earbeitet haben, erhalten den

1 jungeren Barbiergehilfen sofort ober später resp. Mis. A. Weiss, 26. d. Mis. Rohlengaffe Mr. 2.

Stellmachergeielle findet von fofort bauernde Bechaftigung auf bem Dom Müggan bei Schiblin. (10788 Malergehilfen find. dauernde Beschäftigung Johannisg. 24, 1

Zwei tildytige jungere Unftreicher penz,Bohn

act, Königshöhe. Einen tüchtigen Friseur= u. Berrüdenmachergehilfen 75—80 M und einen für Rund:

H. Volkmann Nachfofg. Ein ordentl. Laufbursche kann sich melben Langgaffe 29

Ein fraftiger Laufbursche von ordentlichen Eltern fann melden Langenmarkt 6, im Lb Ein Junge 3. Brodaustr. melde sich von gleich Frauengasse 24. Ikleiner Laufbursche gesucht. Off. unt. N 107 an die Exp. d. Bl

Suche zu baldigem Eintritt einen Lehrling mit guterSchulbildung. Tüchtige Ausbildung wird zugesichert.
Germania-Drogerie

Stolp in Pomm. (9302 Hans Raddatz, Apotheter. Ein Sohn achtbarer Eltern, der Lust hat die Sattlerei zu erlernen, kann sich melben Oliva, Köllnerstr. 9. (1029) Sohn achtbarer Eltern, ber das Malergewerbe erlernen will, fann Lehrhelle h. Georg Schultz. Malexm., Johannisg. 62. (1104b

Sohn ordentlicher Eltern, der

werden zum sofortigen Eintritt Lehrzeit zwei Jahre. Hotel Thuleweit.

Raftenburg Oftpr. Lehrl.f. sof.u.günft. Beding. Stell. Martschinke Schndrm., Schöned. 1 ochil. Knabe, der Luft hat, das Frifeurgeich. zu erlernen, melbe ich bei A. Engler, 2. Damm 11. Schreiberlehrling fann fich

Urbanski, Breitgaffe 88. lLehrling fürs Friseurgesch.fucht W.Rommol, Reitergassel4.(11206 Gin Anabe, der Luft hat bas Tischlergewerbe zu erlernen, mld. sich Hatelwert 8, b. Förster.

#### Weiblich.

Suche per 1. August ober später ein fatholisches, polnisch sprechendes, umsichtiges alteres Mädchen, welches perfect tochen kann, zur Führung der Wirthschaft.

C. Feyerstein, (10086 Sierakowią. Mädch, im Hosennähen geübt k. f. meld. Pfefferstadt 50, Gartenb. Gine gefibte Schneiderin wird gesucht Große Gaffe 8, 2 Trepp. Saubere, ältere Aufwärterin

für ben Bormittag fofort gefucht. Meldungen Vormittags markt 2, rechts, !Jenke. faub. Madchen v. 14-16 Jahren für den Bormittag 3. Aufwarten gef. Petersh. Breiteg. 2/3,2Tr.lfs. 3. Wäschearbeiter.find. danernbe Besch. Langgarten 67, Eing. Ball.

Kellnerinnen für Tilsit, Posen, Schneidemühl und Danzig können sich melden. R. Sohulze, Scheibenrittergasse 6. Für unjere Gelatine Raples fabrit fuchen wir ein

## junges Mädchen,

om 1. Septhr. cr. zu engagiren, das als Füllerin n. Schlieferin Borzügliches leiftet. Offerten mit Gehaltsaufprüchen bitten wir unter **G 9804** an **Haasensiein** & Vogler, A.-G., Königsberg i.Pr., (541) u richten.

### Fräulein,

mit Buchführung bekannt, zur Aushilfe für gleich verlangt. Bedingung schöne Hands schrift. Schriftliches Ange-botunter N 189 an die Expebition biefes Blattes erbeten.

Gesinde jeder Art tann sich melden E. Jantzen, Brauft Rr. 48, Gefindebureau. Bire Comtoir eines Waaren-Engrosgeschäftwird zum 1. August

### gesucht. Offert. unter an N 209 an die Expedition diefes Blattes.

Gin Fraulein, welches fich für ben Schießstand eignet, wird gesucht. Freundsschaftlicher Garten. Weldung amischen 2—3 Uhr.

Suche ein jung. Madden als Auswärterin für d. ganz. Tag Hardegen Nachfl., H. Geiftg. 100 per Eine anst. Frau, welche ein 12 Wochen altes Kind nähren will, melbe fich Böttchergasse Nr. 9, 2 Treppen.

Lehrmädch. i.Schuhgesch. tön.sid melben L. Feige, Langebrücke 8 Lust hat, die Bäckerci zu melben L. Feige, Langebrücke &.
Eine Auswärterin kann sich melben Wattenbuden 34, 3 Tr.

## Buchhalterin

welche auch gleichsam als Caffirerin fungiren muk und gute Empfchlungen nachweisen fann, wird für ein größeres hiefiges Geichäft gesucht. Rur Damen, welche bereits anderweitig mit Erfolg thätig waren, wollen fich melben. Offerten mit Gehaltsanfprüchen unter 0576 an die Expedition diefes Blattes.

singe gowandte Verkäuserinnen juche noch per 1. Angust ober später zu engagiren.

Nathan Sternfeld.

Für ein Galanteriewaaren-geschäft w. per 1. resp. 15.August oder 1. September eine

Berkäuferin gesucht. Offerten unter N 104 an die Exp. Laufmädchen finden dauernde Stellung Näthlergasse Nr. 5. Gin Lehrmäbchen aus guter

Familie melde fich Kürschnergaffe 1, im Bonbongeschäft. (1125 Kindergärtnerin 2 (1. 3: Oct. 1 Frauenwohl, Gr. Gerbergasse 6 1Mädch.v.15J. od. 1 faub.Frau f. fich zum Milchaustragen für den Borm.meld. Tobiasg. 4, Meierei. 1 Mädchen für den Rachmittag tann fich melb. Am Stein 5-6, 2. Mädchen z. Tabafrippen gesucht Betersillengasse 17, 3 Treppen.

Bürgerstochter, Mitte 20er Jahre, zur Stütze der Hausfrau fomie zur Erlernung d. besseren Rüche gesucht. Gutes Gehalt und Familienanschluß. Offerten bis 1. Aug. u. N 975 a. d. Exp. (1056b Suche anft. Lindermadchen zu ein. Rinde, Röchinnen, f. Sausu. Dienstmädchen bei hoh. Lohn.
A. Jablonski, Boggenpfuhl 7. Gine Kinderfrau wird gesucht Tischlergasse 46. (11196

Gin Mädchen oder älter-hafte Frau für leichte Stellung wird gesucht. Meldung 2. Damm Nr. 2, im Laden.

#### Stellengesuche,

Männlich.

Suche f. mein.Sohn e.Lehrst. als Schlosser. Off. u. N 67 an d. Exp. E. ord. Laufburiche fucht e. Stelle. Zu erf. Jungferngasse 25,2. Bbh. Suche Stellung 3. Gincaffiren, gute Empfehlung. u. Führungs-Atteste stehen zur Seite. Off. unter N 185 an die Exp. d.Bl. 1 Arbeiter der d. Emaillir. Fahrradfabr. grdl.erl.hat, j.Arb. Off. u. N 184 an die Erp. d. Bl. Ein ordtl. Junge f. e. Stil. f. d. Romm. Zu erfr. Knterg. 15, 2, vr. Ig.Mann m.i. f. Zeit schriftt. Arb. itbern. Schilfgasse 6, 2, Schulz. Junger Mann, mit der Kohlen-Waaren-Engros-Branche nertraut, sucht per sofort oder später Stellung im Comtoir od. Lager. Off. u. **N 217** an die Exp.

#### Weiblich.

l. zuverl. Krantenwärterin, auch für Wöchnerinnen, empfiehli fich Böttchergasse Kr. 12, 2 Tr. Eine tücht. Frau f. e.St. z.Wasch Bartholomäifircheng.7, im Geich 1 jg. Frau 6. e.Comtoix zureinig. od.Aufwarteft.Böttchergaffe 9, 3. Jung.Frau bitt.um Stellung für die Morgenstd. Häfergasse 21, 2. 1 Frau bitt. u.Arb. zum Waschen u.Reinmach. Brabank 13,H., 1Tr Handnäth. w. Beschäft. i. Wäsch, aust., Stopfarb. Lastadie 29, 3 1 ordil.Mädch. b. u. e. Aufwartsi für den Bormittag Mauergang 2 Ein jung. Mädchen fucht Stellung im Fleischgeschäft. Zu erfragen Rassubisch. Martt 18.i. hintergeb Sine junge alleinstehende Frau bittet um eine Nachmittagsstelle Kassubischer Markt 7, Hos, 2. Th. 1 ordl.Frau w. e.St. f. d.Morgst. z.Ausw.Häfergasse 46, Hos, Th.3. lanst.Mädch. w.St. z.Auswrt.für den ganzen Tag Jungferng. 21 Gin j.Mädchen mit Zgn.w.e. Auf wariestelle Johannisgasse 61, 3. Ord. Mädch.b.um eine Ausw. St. für den gz. Tag Jungferng.17,2. 1 Mädch. bitt. um St. 3. Waschen und Reinmachen Kneipab 18, 1 empfiehlt d. Bureau 1. Damm 11 1 Nähterin bittet um Befch. in u. außer bem Haufe Aneipab 15-16. 1Frau bittet um eine Aufwartest. Kl. Nonnengasse 4—5, 1 Treppe.

Gin junges Dabden und eine Frau bitten um Aufwartestellen chwarzes Meer 15, Eingang Wleine Berggaffe, 2 Tr. vorne.

#### Unterricht

Englischen Conversations Unterricht wünscht ein Privat-beamter zu nehmen. Off. mit Honorarang. unt. N 194 a. d. Exp. Gründlicher Clavierunterricht mirb ertheilt 8 Stunden 3 M Altst. Graben 89, 1 Treppe. Wer ertheilt einem Quintaner des Königl. Enmnasiums von gleich im Latein Nachhilfeftunden.

#### Off. u. W 190 an bie Exp. (11216 Capitalien.

3000 Mf. zur 1. Stelle gesucht. Off. u. N 48 an die Exped. b. Bl. Ber b. auf 2 Mon. 100 M g.große Sicherheit nebst Lebensverf. Zinf. u.10-M. Berg. Off. u. N 208. 5000 Mart mit 51/20/0 au ein sehr sicheres Grundstück vom 1.August ges. Off.u. N 89 a.d. Exp. Suche aur 1. Stelle 25000 Mf Baugelb zu 61/2% bis 3. Beleih. auch kann baffelbe bis zu e. and. Procensatz 3. 1. Stelle fteh.bleib. Off. unt. N 101 an die Exp. (11246 30 000 M. Bum 1. October, erft: ftellige Hypothek, vom Selbstdar-leiher zu begeben. Off. mit näh. leiher zu begeben. Off. mit näh. Hubsches Kind (Mädch.),53.,6.ev. für Damen Frauengasse 29, 2. Ung. u. N 230 an die Exp. d. Bl. I. Et. bill. in Pflege zu geb. Off. N 201. A. Sorge, Schmester v. roth. Kreuz.

## Ludwig Sebastian, Langgasse 29.

## Sümmtliche wollenen Sommer-Kleiderstoffe

verkaufe ich, ber vorgerückten Saifon wegen, zu gang

no bedeutend zurückgesetzten Preisen. Alls außerordentlich preiswerth empfehle ich eine große Partie

## reinwollener Damen-Kleiderstoffe

in ben vorzüglichsten Qualitäten und moderuften Farbentonen,

per Meter 0,75, 1, 1,25, 1,50 Mf. Die angesammelten Reste sowie einzelne Roben vielfach für die Hälfte des regulären Werthes.

Grösste Auswahl und täglicher Eingang von Neuheiten in Elsasser Waschstoffen.

300 MT werden auf Wechsel ges. Offert. u. N 62 a. d. Exp. d. Bl 150 Mark werden von einem Bramt. z. 6%, Zinf. a. 3/4 J. acf. Off. unter N 66 in die Exp. d. Bl. 15 000 M zur 1. Stelle vom Selbsidarleiher gesucht. Offerten unter 811 postlagernd Zoppot erb. 5-7000 M find z. fich. Hypothef zu vergeben.Näh. Breitgasse94,3Tr. Wer leiht anst.jg. Ghel. 150.M. auf mtl. Nbz.v. 15.M.g. Sicherh. u. hohe Zins. ? Off. unt. **N 203** an die Exp.

1000 Mart Darlehn zu 6%, gegen Sicher-heit von einem Geiftlichen auf

4 Jahre gesucht. Offert. unter 0532 Exped. d. Bl. erbet. (532 12—15000 Mark Hypothek auf sicheres Grundstück in Danzig per sosort oder 1. Oct. gesucht. Offerten unter N 182 an die Expedition d. Bl. (1095b 4000-M juche auf mein Geschäfts= grundstück, Hauptstraße mit Grt. .Bauftelle nach 45 000 M. Miethe 1000 Mpro Anno. Offerten unter DR 100 poitlag. Langiuhr. (6596

Hinter 125 000 Bantgeld werden 18 000 Mark

zur sicheren 2. Stelle z. 1. Oct. gesucht. Gest. Off. unt. **M 231** an die Exped. d. Bl. erb. (9298 4500 Mauf e. Grundft. Rechtft. m. 6% gej. Off. u. N 88 an die Exp.

#### Verloren u.Gefunden

Langgart, b. Langgart. Sinterg. verl. Abz. Laggart. Sinterg. 4, 2.

Am 13 d. Dits.ift in d. eleftrifch. aus derfelb. in der Langgasse ein Portemonnaie m.ca.22,50%, 8fl. Kofferschlüsseln, 2Rückfahrtarten Berlin-Boppot, 2 desgl. Zoppot-Danzig, 1 Bostabich u.1 Zettel mit Not.verl. Ab3. a.d. Kgl. Poliz.-Dir. ob. Rammb. 29,2 beiSchumacher. Als Bel. w. d. Juh. d. Kortm. gez. Hochzeitsmutter

hat einen Regenschirm vergessen im Preßbefegeich. Breitgasse 109. Verloren ein Portemonnaie, enth. ca. 60 M. n. e. goldene Uhr fette, von der Brodbänkeng. nach der Hundeg. Gegen gute Belohn. aufd. Polizeidirection abzug. (562 Seid. Umhang gef. Sonnt. Abd. Abgh.geg.Belohn.Langgrt.32,Hf.

,Hector große dänische Dogge, silbergrau mit weißen Abzeichen, entlausen. Mittheilungen erbeten an G. Daniel, Gr.

Allee 8 am fl. Exercierplat.

Mittw.Abd. i.Heub. (Manteuffel) eine Lebertasche mit 4 Schl. verl 1 angef. gehäfelt. Einfatz n.Garn ist gest. Abend verl. Geg. Vergut. abzug. Schüffelbannn 27, 1 Tr.

Eine goldene Damenuhr (Eylinder) heute früh verloren. lbzugeben Polizei-Präsidium Suszczynski.

Berloren 21/<sub>2</sub> m Gaze, 1/<sub>2</sub> m Zeug, 1 St. schwarz seid. Band abzugeb. Hirschgasse 7, 1, rechts.

### Vermischte Anzeigen

Ein Rind ift bei ordentlichen Leuten in Pflege zu geben Poggenpfuhl 65, nach hinten, 1.

Gebiffe mit auch ohne Blatte. weitgebendste Garantie f. tadellojen Siz und naturgetrenes Ausiehen. Plomben jeder Art. Böllig schmerzloje

Zahn-Operationen. Arthur Mathesius, Dentift, Große Wollwebergaffe Dir.2,

neben dem Zeughaus. Sprechstunden täglich 8—6 Uhr. Künftl. Zähne, Plomben schneizzloses Bahnziehen 2c. Sorgfältige Ausführung bei billigen Preisen. (5636

M. Henning, 10 Gr. Wollwebergasse 10.

Nach H. and S. Glücklich wieder hier eingetroffen. Gruss. C. und H.

D. M. Z. Richt verstanden. 21. Antwort a. b. 23. oder postlagernd Zoppot erb.

T. C. Columbus. den 18. 7. 98. Ramfan.

Angestellter Beamter, 32 Jahre alt, Gehalt steigend bis 4200 M, just Lebensgefährtin. Junge, gebildere, mustalische, mittheschaftliche und vermögende katholische Damen, welche eine glückliche, sorgenlose She eine geben möchten, wollen Adresse under Abresse und vöhere. nebst Abotographie und nähere Angaben sofort unter 0587 in der Expedition dieser Zeitung einreichen. Strengste Discretion (587)

1 Mädchen, 30 J. alt, von angen. Aeußern, mit eiwas Bermögen, fucht die Bekanntsch. eines folid und großen Herrn im Alter von 30-40J. beh. spät. Verheirathung. Offert. unter **I 199** an die Exp. Wittwe in den 30er Jahren, mit eigenem Geschäft, wünscht sich zu verh. Herren im paff.Alter.w. hierauf reft., 6.geft. Off. 6.18.6.W. u.N 211 einzur. Discr. felbswerft. Für e.10W.alt.Aind m.Penf.gef.i. n.auft.Haufe Off.u.N202 a.d.Exp. Klagen pp., Testamente, Con-tracte, Bertheibigungen in Strafsachen, Gesuche jeder Art fertigt sachgemäß u. mit bekannt gutem Erfolg **H. Winkler**, Secretär, Johannisgasse 64, part. (10796

Das Fräulein, welches eine Stelle auf bem Lands bei Kindern während der ferien suchte, hat vergeffen, thre Wohnung anzug. Bitte sich oorzustellen Stadtgebiet 142, 1.

klagen, Too Gefuche und Schreiben jeder Art fertigt fachgemäße Th. Wohlgemuth, Johannisg. 13, parterre, Gde Brieftergaffe. Die der Handelsfrau Johanna Jocks dugefügte Johanna Jocks dugefügte Beleidigung widerrufe i. hiermit Schidlitz ben 13. Juli 1898.

Auguste Fregin, Haudelsfrau. Bäschez.Ausbess. u.a. Räharbeit w. angen. Drehergasse 28, 2 Tr. G.Damenschneiderin empf. f. i. u. auß.d.Hause Hirschg. 10,Hint.,2,r. no Monogramme, To Stück 20 A, 2 kleine Buchstaben 5 A, w. fauber gestickt Karpfen-feigen Nr. 3, 2. Etage.

Masseuse, ärztlich ausgebild., empfiehlt sich schützen. für Damen Frauengasse 29, 2.

Guter Mittagstifch wird in und außer dem Haufe empfohlen Heil. Geiftg. 109, 1Tr. Damengarberoben werden

fauber u. gut fitzend angefertigt Poggenpfuhl 82, parterre. ic Schirme welche feit längerer Zeit mir zur Reparatur über-geben find, bitt. abzuh. R Andres,

Schirmmacher, Johannisg. 61. 1 Erbiifch, d. alles weiß, auszufr. Bifchofsgasse Rr. 14, 3 Treppen.

Alle im Banfach vorkommenden Maurer- und

Zimmer-Arbeiten, Reparaturen fomie Renbauten merden folide und selbstständig ausge-führt; auf Bunsch auch ein ange-messener Credit gewährt. Aufträge werden angenommen unter Offerte N Cl in der Exp. dies. Bl. Möbelwagen.

Umzüge werden unter Garantie billigst ausgeführt (11016 Bruno Przechlewski, Fuhr-geichäft, Danzig, Altst. Graben 44. Junger verheiratheter Kauf-mann, Inhaber eines Detail-Geschäfts, sucht mit

einigen Tausend Mark etwas zu unternehmen, refp. paff. Nebenbeschäftigung. Off. unt. N 116 an die Exp. (10576

Elegante Fracks und (9205 Frack - Anzüge

werden stets verliehen Breitgasse 36. **Hochfeine Fracks** Frack-Anzüge

verleiht Riese, 127 Breitgaffe 127.

treffen heute ein. A. Fast.

Mhren Gottl. Hoffmann. St. Gallen. Schweiz. Uhrenfabrikat.

1000 Zeugn. Catalog frei. Midel-Remont. M. 7, 8, 10. Stahl-Remont. M. 8, 12, 15. Silber-Remtr. 10Rub. M12. Patent. Silber-Anter "16.

Hochf. " " " 20. Allerb. " " 22. ½Chronom.,3Silberd. " 25. Silb. Damenuhr. #12, 14, 15. 14far. goldene M. 24, 26, 28. Porto- und zollfrei ohne Zuschlag. (584

Engl. Schweikblätter find die einzig prattifchen, welche wirklich den Schweiß auffaugen, angenehm tühlen und bas Kleib por Riffen unter den Armen Alleinverkauf bei Robert Krebs, Hundegasse 37. (5066)

beste und billigste Bezugs: Duelle von Wandbildern, Spiegeln, Haussegen, Kreuzen, Piguren, Gebet- und Gesangbüchern, Leuchtern, Lichten etc. in allen Preislagen ist das

Special Hand Eugen Krueger, Danzig, Heilige Geistgasse 35.

Grofe Bilber-Ginrahmungs-Werfftatte mit und ohne Cartone in allen Arten Rahmen und Leiften bei staubfreier Einrahmung.

#### Iomóopath. Two Anstalt FRANKFURT a. M. 15 Stiftstrasse 15

gegründet 1883, Spez.für fieschlechtskrankheiten,

veralt.Harnröhren u.Blasenleiden, Ausflüsse, Syphilis, Quecksilbersiechthum, Hals-Saut- u Nervenkrankheiten, Ropf- und Knochenschmerzen, Folgejugendlich. Verirrung. Schwächezust., Impotenz. folg. Neuest. Verf. Auswärtige briefl. Proip. 2c. 20 .3. (9047

selbst die veraltetsten u. hart-näckigsten, Salzsluß, Leber-slecke, Warzen heilt schnell und gründlich — Auskunft gratis — Retourmarke beilegen Dr. Nat'lland, Specialorat für Ham a. D. leiden. (9287

Iedes Julisena besohlt u. reparirt am schnellften u. billigsten die Reparaturanstalt Melzergaffe Nr. 13.

NeufferMolferei70.3 Martth. 94.

Consum=Geschäft des Beamten-Berein Ziegengasse 5 I 3 ff. Neue Englische Matjes-Heringe.

> Ginfachster Düngerstreuer, Patent Hampel Alleinverkauf bei (8616 B. Hirschield, Brestan.

Gräßer und Bayrisch Bier offerire

in allerbefter Qualität unb fanberster Füllung. Im Januar b. J. eröffnete ich

ein Biergeschäft Kohlenmarkt Nr. 9, wobei ich mir gleich gur Aufgabe machte, nur gute Biere au liefern. Für die bisher ge-habte Unterstützung, die ich in so reichem Mage genossen, bin ich in den Stand gesetzt worden, mit 2 Wefpannen meiner werthen Rundichaft Danzig's und Umgegend prompt zu liefern und die billigsten Preise zu rechnen.

Bestellungen werden noch stets entgegengenommen. Sochachtungsvoll

C. Panke.



#### Whren! Golbene Damenuhren . von 17,00 --Silberne Damenuhren von 10,00 " Silberne Herrenuhren von 10,00 " Weder von 2,50 " Reparaturen:

Eine Uhr reinigen . . . 1,00 M. Eine Uhrfeber . . . . 1,00 " Eine Kapfel Für sede gekauste ober reparirte Uhr leiste 4 Jahre Garantie. Sämmtliche Golowaaren spottbillig

Oscar Nast, Uhrmacher, Goldschmiebegasse 25.

Colonialwaaren. J. C. Kommrau, Pfefferft.39,

empfichlt gebr. Kaffced, reinschnedend, zu 80.\$1,90.\$1,1.40.1.1,20.1.1,140.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,20.1.1.1,140.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,100.1.1,10 rohe Kaffeed, unbefett, von 70 3 an. Ferner habe noch fehr gute

Gurfen u. Sauerfohl billig ab-zugeben. Alle anderen Waaren zu billigsten Tagespreisen.

J. Merdes. Weingroß - Handlung, Sundegaffe 19. Bordeaux-, Südweine, Spirituosen. (5886

Rhein- und Moselweine.

Gänzlicher Ausverkauf

des Galanteries, Kurze und Spielwaarenlagers (10056 Spielwaarensagers A. Kraatz,

Schilfgaffe Dr. 1 a.

Herrliche Loden!

bie bei jeder Witterung, bei ftarker Transpiration und felbft bei Regenwetter wunderbar halten, erzielt man nur allein mit Haarkräusler-Odin. Borräth, in Fl. à 60 S u. 1 M. in **Zoppot** bei C. A. Focke, Seeftraße 27; in Danzig bei C. Lindenberg, Breitgasse 131/32, und bei W. Golombiewski, Passage. und Westerplatte Albert Zimmermann.

Locb.-Anl. Witzki, Ernfith. Dliva und gebleicht Lazarethgang 8.



Jermentpulver. Anerkannt vorzüglichster Ersatz für Dese. Recepte zur Auchenbäderei gratis. Nur echt mit obenstehender

eingetragener Schutzmarke empfiehlt [8090 Carl Seydel, Heilige Geiftgaffe 22, u. b. bekannt. Rieberlagen.

Kuhn's Enthaarungs Pulver M2, wirft fofort und ficher. Echt nur von Fr. Kuhn, Kronenparf., Rürnberg. Hier 6.K. Lindenberg, Breitgasse 131-32, H. Volkmann Nacht., Mattauschegasse 8 und E. Scolko, Damm Nr. 13. (4711

### Tuchreste

die sich jetzt während des Ausverkaufs massenhaft anhäufen, verkaufe ich zu

fast unglaublich billigen Preisen. Dieselben eignen sich noch

zu ganzen Anzügen, Mänteln und Paletots für Erwachsene und Knaben, zu Hosen und Westen, zu Damen Kragen, Westen, zu Damen-Regenmänteln, u. s. w. (9403

Hermann Korzeniewski, Tuchlager-Ausverkauf.

Hundegasse 112. Auf Wunsch empfehle ich tüchtige Schneider Meister, welche die sofortige Verarbei-tung der bei mir gekauften Stoffe unter Gewähr zu soliden Preisen übernehmen.

Auch an Sonn- und Feiertagen Wäsche wird sauber gewaschen geöffnet. — Bitte mein Schau-und gebleicht Lazarethgang 8. fenster zu beachten.

## Ar. 163. 2. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Freitag 15. Juli 1898.

#### Cuba's Töchter.

Stiggen von S. Denwit. (Rachdruck verboten.)

Wenn ich von den Tüchtern der Perle der Antiller rede, fo will ich barunter nur diejenigen weiblichen Einmohner der Wunderinsel verstanden wissen, die als wirklich eingeborene Eubanerinnen von eingeborenen cubanischen Eltern herstammen. Diese sind nicht so cubanischen Eltern herstammen. Diese sind nicht so häusigsanzutressen, wie man meinen sollte, denn der ungemein rege Handels- und sonstige Berkehr hat eine Menge von Mischehen zur Folge gehabt, welche einen mehr oder weniger fremden Frauentypus erzeugt haben, der auf die Dauer den eingeborenen mehr und mehr verdrängen wird, ja stellenweise sich verdrängen der Abern der echten Gebengerin rollt altspanisches und indignisches Alut Cubanerin rollt altspanisches und indianisches Blut oder nur das letztere, und diese echten Töchter der Berle der Antillen will ich verinchen, dem Lefer Bu

Die Cubanerin hat bläulich schwarzes, leicht ge-träuselten sie es nicht verzeihlicherweise vorzieht, den sie gen Reichtstern nicht verzeihlicherweise vorzieht, den fie men Reichtham dieses ihres Schmudes lofe um ihren Gaden und Saultern waden und wogen zu laffen, gu tmiftogen Anoten am hinterfopfe zusammen gerolt trägt. Ihr Teint besitzt jenen olivensarbenen mehr bleichen, als braunen Schimuer, den man biejer Giegenthumlichkeit, meines Wissens nacht, fündet, ben am erikanischen Tropen und nirgends sonst findet, und der das Auge des Betrachtenden so ungemein ansieht. An den Schläsen, auf den Armen und Häulichen die haut so flar, daß man die feinen bläulichen Abern entslicend hindurchscheinen sieht und das heiße, leibenschaftliche Blut in denselben pulftren zu sehen meint. Die Augen sind groß und tiesschwarz, von laugen seideglänzenden Wimpern beschattet und von jenen leicht violett schimmernden Kingen umgeben, welche dem Bischen und von presche dem welche dem Blid etwas ungeniein Berführerisches und so zu sagen, Empörendes gehen. Die etwas gebogene Naie ist edel geformt und ihre meist zitternden, weiten Küstern deuten auf leichte Erregbarkeit des Charakters und der Affecte. Der Mund ist meist flein und die Lippen sind in der Form ähnlicheinem Coeur-Aff. Die Gestalt der invoce Erbengrin ist anzellenhaft leicht, Gestalt der jungen Cubanerin ist gazellenhaft leicht, gerundet, voll und doch schlank und entwickelt sich mit den Inden und entwickelt sich mit den Inden und geschiede ihreiliche iber das führliche den Jahren zu einer oft freitich über das ästhetische Maß hinausgehenden Aeppigfeit. Doch verdlüht die Tochter Erdas ungemein schnell, und wenn auch ihre Bewegungen die ins Alter graziös bleiben, wenn auch das Ausser ihre Geber wertert, so werden das Auge nichts von seinem Feuer verliert, so werden doch die Lippen schlass, die Zähne, sonst weiß wie Schnee, gelb, und ist erst einmal das Haar ergraubt und die körperliche Strassbeit eingesunken, so wendet isch der schreenstelle der der die d fich der Blick instinctmäßig von ihr ab, um — sich der aufgehenden Sonne zuzuwenden.

Bas die Toitette der Cubanerinnen anbetrifft, so ist dreselbe bei den reicheren Classen stets ängerst modern, ja, oft diecet von Paris verschrieben worden. Cole Ginfachheit bei möglichft toftbarem Stoff und echtem Geschmeide find die hauptsachen, die man einer cubanischen Toilette nachrühmen bari. Je feiner ber Geschmad bei den beffer Situirten ift, desto schlechter ift er bei den Aermeren. Doch verzeiht man einer gluthäugigen Schönen gerne die Fehler, die fie in ihrer Drapirung — die man sich ohnehin lieber ganz weg wünscht — macht; strahlt sie doch nicht der Kleidung megen, sondern diese ftrahlt ihretwegen. Gine "mantilla von Spigen, ein eng anschließender "rebozo" um Ropf und Schultern, ein langer, den perfifchen übnlicher Shawl, jehr oft von so feinem Seidengewebe, daß man ihn mit Leichtigkeit durch einen Fingerring hindurchziehen kann, nebst obligatem Fücher fehlen felten beim Spaziergange.

junge Cubanerin wird zumeist in der stillen Abgeschlossenheit ihres Elternhauses erzogen und bort unter steter forgiältiger Ueberwachung gehalten. Der Briefter und die Bonne sorgen dniür, das von außen feine schädlichen Einfluffe das madchenhafte Gemuth beffeden. Zwei Eigenthümlichkeiten der Cubanerinnen And es auch, die ihres vortheilhaften Eindruckes auf den Ausländer nie verjehlen, der noch einen Funken Ausländer nie verjehlen, der noch einen Funken Uchtung vor weiblicher Einfalt besitzt. Zu allererst ist es die Liebe und Achtung, die sie ihren Eltern stets entgegenbringen. Das herz eines Mädchens, dessen Mutter ihre beste und intimste Freundin ist und bis an ihr Lebensende bleibt, kann nicht böse sein und ber fanfte mutterliche Ginfluß auf diefe feuichen Tochter bergen berührt in diesen "fin de siecle" Tagen boppel angehm. Nie hört man ein grobes ober verächtliches Wort zwischen Mutter und Tochter. Ferner ift es bas Mitgefühl mit bem Schmerz und ber Koth, das die Herzen der Cubanerin auszeichnet. So oft eine Freundin in Bedrängniß oder eine ein Todesfall in der Familie eingetreten oder fonst etwas Trauriges vorgefallen ift, "macht" man nicht nur falte Condolenzichreiben, sondern warme und den Betroffenen erwärmende Besuche und weint mit ben Weinenden.

Mit 18 ober 14 Jahren wird die Cubanerin heiraths fähig — und, wie man jagt, auch heirathslustig — und fähig — und, wie man jagt, auch heirathslustigt, in der darf sich nunmehr, doch stets unter Aussicht, in der Gesellschaft zeigen. Sie darf Bekanntschaften antenüpfen, darf einen "Schaft" haben, aber sie ihr stetstellen, darf einen "Schaft" haben, aber sie ihr stetstellen, darf einen "Schaft" haben, aber sie ihr stetstellen, darf einen "Schaft" haben, aber Breiten." h entweder von der Mitter oder von der "Duenna" b. h Bonne, von der Katter vor ihr einer von der ihr Bonne, beaufsichtigt. Dennoch koketiven sie für ihr Leben gerne und führen dabei den Fächer mit einer Meisterschaft, als hätten sie bei den castilianischen oder andalusischen "Senoritas" Anterricht genommen. Doch werden sie nie ihr Leben gerne und führen dabei den Fächer zu das keben der cubanischen Seiner der genau an mit einer Meisterschaft, als hätten sie bei durchaus kein müßiges. Entweder sie studirt mit ihrer deiner Meisterschaft, als hätten sie bei durchaus kein müßiges. Entweder sie studirt mit ihrer durchaus kein müßiges. Entweder sie studirt mit ihrer durchaus kein müßiges. Entweder sie studirt mit ihrer durchaus kein müßiges. Entweder sie studien keiner der genau an dem Entweder der genau an dem Entweder sie nicht der genaumen. Doch werden sie nie einer den das Jahr 1897 keine Ausnahme von seinen Unseiner der genau an dem Erik der stelle beim Anseiner der studien der studien der studien der der genau an dem Erik der studien der studien der studien der studien der studien der der genau an dem Erik der studien der

ihre Haupttugenden. Ebensowenig wie ein Sterblicher noch je die andere Seite des Mondes gesehen hat, ebenfowenig giebt es einen Auslander, der eine Cubanerin auf dem Zweirad oder in "bloomers" zu Geficht bekam. Selbst bei Tageslicht ist es für eine Cubanerin unziemlich, sich allein auf der Straße sehen zu lassen. Bill die schöne Senorita einen Spazier-gang oder eine Spaziersahrt machen, so muß sie das entweder in Begleitung ihrer "duenna", ihres Bruders oder sonst eines männlichen Anver mandten thun. Warum das im Frieden — denn über die Friedenszeit allein tann ich reden — nöthig ift, ift ichwer zu begreifen, ba die Manner von Enba, meines Erachtens nach, die höchste Achtung vor anftandigen Frauen und Mädden haben. Rur in der Kirche fann man die schöne Cubanerin in ihrer Herrlichkeit ohne Escorte bewundern. Am Morgen eines sogenannten dia de fiesta" tann man bann hunderte von raphaeifchen Sixtinen und titanischen Aphroditen fich um die Altarichranten herumbrangen feben; fonft aber fieht man fie, wie gejagt, ftets in Begleitung.

Wie entspinnt fich nun eine Liebschaft eines jungen "Caballero" mit einer jungen "Senorita"? Folgender-magen etwa: Dben am Erterfenfter fieht bie Senorita, fachelt fich - im Beifein der Duenna natürlich ab. Unten paffirt ein junger Caballero gufällig, und ihre Augen begnen sich. Er geht einige Schritte weiter und kehrt um. Sie sächelt sich scheindar gleichgiltig, sieht aber doch hinab und beider Augen tressen sich wieder. Am nächsten Tage sindet sie sich zur selben Zeit wieder am Ecksenster ein, schaut süchtig auf die Straße bie Strafe hinab, und fieht ben Caballero auf der andern Seite berielben fteben. Go beginnt ber 1. Act des "haciendo el oso", d. h. des Bärenspiels, wie es höchst unpoetisch genannt wird. Tag für Tag ist nun der Bär auf seinem Posten, aber seine Donna scheint immer schener Bu werben, fo dag er oft aftein bafteben muß. Trifft er fie beim Spaziergange, — im Beisein ber Duenna natürlich, — so folgt er in respectabler Entsernung "erröthend ihren Spuren", die fie in Geftalt einer fallen gelassen Drangenbliithe — wenn er ihr willfommen ist — ober eines stacheligen Cactusblattes — wenn er ihr nicht genehm ift — gurlidlugt. Im legten Falle thut er gut, ben "Cactus" vorsichtig einzusteden, wenn er nicht dem Dolche oder dem Revolver feines erfolgreichen Rivalen begegnen will. Rachdem diejes Barenfpiel Wochen und Monate lang gedauert hat, "bemerken" die Eltern seine Bewerbung und nehmen ihn ober die Eltern jeine Bewerbung und neigmen ihn voer lassen ihn laufen. Während der ganzen Werbezeit darf der "Caballerv" seine "Senorita" beileibe nicht erwagrüßen, ihr die Hand drücken oder gar — füssen! Dies würde sofort die "Berlobung" ausheben und das Berhältniß brechen. Erst wenn der Segen des Priesters ie verbunden hat und auch erst dann, wenn das junge Paar "onfin seuls" ist, darf der junge Gatte die feuschen Lippen feiner jungen Gattin berühren.

Bute Tochter merben gute Frauen; diefer Grundfat ft wahr. Denn nach der Hochzeit gehört die Cubanerin ganz ihrem Manne und ihrer Familie an. Da giebt es feinen heimlichen "flirt" ober Kendezvous mit früheren "beaux", wie in der Anion; im Gegentheil! Nicht einmal einen Tanz erlaubt sich die junge Frau, 8 fei denn mit ber Buftimmung und im Beifein ihres Batten. Sehr oft wohnt das junge Paar aus purer findlicher Anhänglichteit mit feinen Gliern gufammen, um nicht von ihnen getrennt leben gu muffen. Bauf und Streit in ber Ghe gehören gu ben weigen Raben. Scheidungeflagen find völlig unerhört, desgleichen etwaige erhebliche Standale in den besseren Classen. Wohl find die Sibe bes Trouenklimas und die den Sinnen ichmeichelnden Einstüffe eines ewigen Frühlings dazu geeignet, glübendere, letdenschaftlichere Raturen zu erzeugen, als unsere kälteren Breiten; um so höher nut man aber ihre sittliche Zucht preisen, statt sie chnifch zu bezweifeln, wie das jo oft grunen Auslandern, immer freilich zu ihrem Leidwesen, eigen ist. Lieder-liche Dirnen aus den niedrigsten Classen, welche in allen civilifirten Ländern loder in ihren Sitten find fönnen an obigem Lobe nichts andern. Die Enbanerin ift und bleibt ein feusches Mindchen und eine keusche Frau.

Das füße "dolce far niente" Leben, bas die cuba-nische Senorin, wie überhaupt alle spanisch-amerika-nischen Frauen, führen soll, besteht nur in der Phantasie jener Schriftsteller, bie niemals einen Tag in den Tropen oder auf Euba zugebracht haben. Lange bevor wir in ber gemäßigten Zone uns aus den Armen des Schlummers entwunden haben, hat die Sennorita ichon ihr keusches Morgenbad und ihre Taffe Kaffee mit Bebad ober öfter noch ein Schalchen Chocolade mit einer Drange dazu genommen und macht ihren Morgen-ipaziergang im Garten ober in den schattigen Palmen-alleen des Paseo de Tacon, den Champs elzses von Hauden. Frühes Ausstehen ist überhaupi Sitte. Danana. Fruhes Ausselen ist überhaupt Sitte. gefangen worden. Bei der him Werthe von 79960 Wit. man ein paar Züge fühler, freier Luft genießen. Meisevoricht. B. Mag man noch so weit in die ländlichen Gegenden eine Beobachtung des hinausschweisen, man wird überall der Morgensunde betress Berbittung des hinausschweisen, die "Merlen" im Munde hat und das reizende "muy duenas dias, cadallero!" hören von Lippen, vor den mit Polstern ausgeschen die Krischen erhalien müssen.

denen die Kirschen erblassen müssen.
Bis zur Mittagsmahlzeit, svelche zumeist aus Früchten, gebackenen Bananen und sonstigem Tropengemüse besteht, ist das Leben der cubanischen Senorica

man sie von unserm Standpunkte aus recht "altfränkisch" sie übt Clavier. Sie ist also durchaus nicht mußig. neunen, doch bleiben Bescheidenheit und Weiblichkeit Nach dem Mittagessen besucht sie in reizend luftiger ihre Haupttugenden. Ebensowenig wie ein Sterblicher und leichter Toilette im Beisein ihrer "mama" Bekannte ober Freundinnen. Abends vor Sonnenuntergang fitt die junge senorita am Erkerfenfter und wartet auf der ose", oder es ift eine fleine "reunion" angesagt, und sie empfängt in bezaubernder Freundlichkeit und mit echt spanischer Höllichkeit die Gäste des Hauses im hell ersteuchteten Saal, oder endlich sie begiebt sich mit ihrer Duenna ober ihrem Bruder gu einem fleinen "baile in der Nachbarjchaft. Daß sie die Gottesdienste und Wessen pünktlich und fleißig besucht, ist für eine so firenge Katholikin, wie die eingeborene Cubanerin, durchaus felbstverfländlich.

Ein paar icone und eigenthumliche Sitten will ich doch noch erwähnen, bevor ich von den Eubanerinnen Abschied nehme. Im Bekanntenkreise nennt man fich kiels beim Bornamen und zwar in der herzlichsten Diminutivsorm. Sine,, Luisa wird da zur "Luistia", eine "Juana" zur "Juanita", eine "Maria" zur "Mariquita", und es berührt den Ausländer seltsam, wenn er hört, daß felbst verheirathete Frauen von jungen Männern ihres Cirfels fo angerebet werden. Eine andere liebliche Sitte ift der "abrazo", eine gartliche Um-armung, begleitet mit einem liebkofenden Riopfen auf die Schulter und zwei leichten Ruffen auf die Wangen womit zwei Bufenfreundinnen sich begrüßen. Die Photographie überreicht man dem Freunde nie ohne ein jogenanntes "dedicatorio" d. h. Widmung, welche Spenberin angiebt augleich das Alter der schönen Neberhaupt muß sich der Ausländer sehr in Acht nehmen, die äußerst zuvorkommende Freundlickeit und das so bestrickend liebenswürdige Benehmen der Eubanerinnen se für etwas Anderes zu nehmen, als mas es thatfachlich ift, ein Ausfluß ihrer angeborenen burch Bergensgute und Bergensreinheit.

#### Locales.

\* Militärische Nebungen bes Benrlaubten-standes. Die am 80. v. Nits. zur 14tägigen Nebung eingezogenen Nannschaften ber Landwehr 1. Ausgebots wurden gestern entlassen. Um 14. Juli wird wieder eine Rate Uebungsmannschaften zu 14tägiger Uebung eingezogen und zwar die Mannschaften aus den Landwehrbezirten Konits, Graubenz, Dangig, Pr. Stargart und Dierobe beim 61. und 176. Jufanterie-Regiment die Mannschaften aus dem Landwehrbezirk Thorn beim 14. Insanterie-Regiment in Graubenz und 44. Insanterie-Regiment in Dt. Eylau. Der letzte Urbungstag ist der 27. Juli. In diesem Jahre finden weitere Urbungen für Reserve-Insanterie nicht statt. Die Bolksschullehrer und Candidaten des Bolksichulamis werden zu einer zehnwöchentlichen Uebung vom 25. August bis 2. November beim 14. Jusanterie-Regiment in Grandenz eingezogen. Eine zweite Nate wird zu sechswöchentlicher Nebung vom 22. September bis 2. November bein Grenabier-Regiment in Dangig eingezogen. chifffahrttreibenden Mannichaften merden im Januar

ober Februar t. J. jur Nebung eingezogen werden.
\* Gin Oft- und Weftprenfificher Schneiber-Begirtstag findet, wie icon furg erwähnt, am 17. und 18. Juli in unferer Stadt ftatt. Die Berjammlung bat fauptfächlich ben 3wed, die Collegen beg Schneidergewerbes über die neuen Bestimmungen des Handwerker-Gefetze**s** du unterrichten u**nd die da**rin gebotenen Bortheile in ausgiebigstem Maße sich nutzbar u machen. Das Programm lautet folgendermagen:

du machen. Das Programm lautet folgendermaßen:
17. Juli Abends Empfang der auswärtigen Collegen.
18. Juli früh Besichtigung der Sehenswärdigkeiten der Stadt.
Darauf Haupversammiung im Junungshause "Deutsche Gesellichaftsbaus", Detl. Geitgasse 107; Begrühung, Kostellung des Burraus und der Geschäftsordnung; endgiltige Feitsehung der Tagesordnung; das neue Handwerfsgesetz, Zwangs- oder freie Junungen? Bortage von Kormalstanten; die Anhuahmen, welche die Junungs-Vorksönde im Junuresseihrer Keorganisation zunächt zu tressen haben; Geschen und Lebrlingsweien; der vom 14. dis 16. August zu Kassel statistindende Kill. Deutsche Schneiberung; Beiprechung über das Schutzinstitut, das Genossenichaftsweien und den unlauteren Wettbewerd; Organisation des Bezirksveiendes sint Ostund Westpreußen; Wahl des Vortes, des Vorstandes und des Ortes des nächsten Bezirksveischen ist bekanntlich

Der Berfauf von Arebeweibehen in befanntlic durch Polizeiverordnung des Herrn Regierungspräsi denten zu Danzig bis Ende des Jahrhunderts ver n. Durch Berfügung berfelben Behörde if nun Berfauf von Krebsweibchen, welche aus ben Rabaunefeen bes Kreifes Carthaus ftammen, frei gegeben worden, doch haben Berfäufer ein Ursprungs atteft der Ortspolizeibehörden darüber, daß die feil-gehaltenen Krebsweidchen thatfächlich aus den genannten Radauneseen stammen, bei sich zu führen und auf Berlangen den revidirenden Marktpolizeibeamten vorzulegen \* Fischeret in der Danziger Bucht. Im Jahre 1891, ind in der Danziger Bucht von 240 Kuttern, darumer schwedischen, 2051 Centuer Lacks im Werthe von 191644 Mr

im Berthe von 79960 Mt. gesangen.

\* Reisevorsicht. Bei der jetigen Reisezeit bürfte eine Beobachtung des Dr. Augstein in Bromberg, betresse Serhütung der granulösen Augensenzigs Berhütung der granulösen Augensten. In den mit Polstern ausgestatieten Wagenabiheitungen der erzen und zweiten Eisenbahnclasse benutz fast zeder die Seitenlehne zur Anlegung des Kopfes. Ich habe öfter geschen, ichreibt Augstein, wie hierdei die aus franken Augen absließende Absonderung die Polster benegt, zum Kerderb des nächtten Reisenden, der genou aus

verlässigkeit, haben wir vor einigen Tagen darauf auf-merksam gemacht, daß drei Mädchenhändler am 18. Mat mit bem Schiffe, Espagne" von Buenos-Nires nach Europa abgefahren feien, um, hauptfächlich in der Schweiz und im Elfaß, "frifche Baare" zu holen. Um 1. Juni haben amei weitere Agenten diejer Art, ein gewiffer Gold. mann und ein gewiffer Gerich Bervan, Buenos-Lires verlassen, um eine "Geschäftsreife" nach Europa zu machen. Bir weisen auch darauf warnend hin. Es ift eine den Behörden bekannte Thatfache, daß jährlich Taufende von Madden ben Berlodungen jolder "Agenten" jum Opfer fallen. Die Unglücklichen laffen fich unter ber Borfpiegelung, es folle ihnen eine gute Stelle verschafft werden, von den genannten Gaunern gut Mitreije bewegen und werden dann — im buchfiäblichen Sinne bes Wortes — an schiechte Häuser im Orient und hauptsächlich in Südamerika verkauft. Die Behörden thun Alles, was in ihren Kruften fteht, bem Unwefen gu ftenern. Auch von ben fudamerifanischen darf das gesagt werden. Wir haben Beweise dafür. Aller alle Magregein der Behörden bleiben fruchtlos jo lange nicht das große Aublicum febst mitarbeitet. Eltern müssen ihre Kinder, Lehrer ihre Schiller, Geistliche ihre Pflege-besohlenen, Herrschaften ihre Diensiboten darauf aufmerksam machen, daß sie fich mit fremden Leuten nicht in unnütze Gespräche einlassen, noch weniger deren Anerbietungen annehmen zc. Bor einigen Monaten ging bie Nachricht durch alle Blätter, daß an einer fleinen Eijenbahnstation in Frankreich sünf Mädchen aus Desterreich, die sich mit dem "Inhaber eines Stellenvermittelungsbureaus für Dienstboten" auf der Reife nach Havre befanden, von wo die Beiterfahrt nach Südamerika angetreten werden follte, nur durch einen glücklichen Zusall gerettet wurden. Der Reisesührer bekam nämlich mit dem Bahnhofsvorstand Streit, und bei dieser Gelegenheit stellte es sich heraus, daß der Kerl ein steckvieslich ver-folgter Mädchenhändler war. Er hatte die Mädchen, die mit ihm reisten, auf dem Lande in Steiermark und Tural Tyrol durch Bersprechungen geköbert, ihnen bei öfterreichischen Familien im Auslande gute Stellungen gu verschaffen. Das ist überhaupt das Mittel, mit dem die Gauner operiren. Man sei also allen solchen Berssprechungen und Anerbierungen gegenüber so mißtrauisch, als nur immer möglich. In neunundneunzig von hundert Fällen ift das Miftrauen nur zu gerechtfertigt!"

\* Gine allgemeine preußische Fahrradorbnung icheint demnächst in Wirksamkeit treten zu sollen. Das darf man aus der Thatsache schließen, daß eine im Provinzialrath von Schlesten zur Verhandlung gestellte Polizeiverordnung über den Verkehr mit Fahrräbern ihren Grundzügen nach aus dem Staatsministerium stammt. In dem vom schlesischen Provinzialrath angenommenen Entwurf find im wefentlichen folgende Gesichtspuntte aufgestellt: "Fabrrader bürfen in berRegel nur auf den für Fuhrwerte bestimmten Wegen und Straßen benust werben. Bestimmte Wege u. s. w. dürfen, auch durch örtliche Verordnung, von biefer Benugung ausgeschloffen werden. Die verbotenen Bege find in der Regel durch Tafeln als solche zu tenn-Innerhalb der Ortichaften und überall da, zeichnen. vo ein lebhafter Bertehr von Bagen, Reitern, Radfabrern und Buggangern ftattfindet, barf nur mit näßiger Geschwindigfeit gefahren werden. Beim Baffiren von engen Bruden, Thoren und engen Straßen, beim Einbiegen aus einer Straße in die andere, bei scharfen unübersichtlichen Straßen-trümmungen, bei der Aussahrt aus Grund-flücken, die an öffentlichen Straßen liegen und bei der Einfahrt in folde Grundftiide muß fo langfam gefahren werden, daß das Sahrrad nöthigenfalls auf der Stelle zum halten gebracht werden kann. In allen diesen Fällen ist es verboten, beide hände gleichzeitig von der Lenkstange ober die Füße von den Pedalen zu nehmen. An Ecen und Kreuzungspunkten von Straßen, auf ichmaten Brücken, in Thoren, sowie überall, wo die Fahrbahn durch Fuhrwerte 2c. verengt ift, ist das Arberholen verboten. Es mussen bei sich führen und den Aufsichtsbeamten auf Berlangen vorzeigen: 1. Radjahrer, melde in Preugen einen Wohnfits haben, 1. Radfahrer, welche in Breußen einen Wohnsit haben, eine auf ihren Namen lautende, von der zunändigen Behörde des Wohnorges ausgestellte, sür die Dauer eines Kalenderjahres giltige Radfahrsarte. Diese wird in Landfreisen durch den Landrath, in Stadtkreisen durch die Ortspolizeibehörde ausgestellt. Für Bersonen unter 14 Jahren erfolgt die Ausstellung auf Antraa des Baters, Bormundes oder sonstigen Gewalthabers. 2. Radfahrer, welche ihren Wohnsitz ausgeschalb Preußens in einem Staat haben, in dem Kadsahrsarten gleicher oder ähnlicher Art vorgeschrieden sind, eine nach den dortigen Westimmungen giltige Radfahrkarte. 3. Kadsahrer, welche weder in Breuken noch in einem unter 2 genanns welche weder in Preugen noch in einem unter 2 genannten Staate ihren Bohnfit haben, einen anterweitigen genügenden Answeis ihrer Perjon. Militarperfonen, welche das Fahrrad dienstlich benutzen, bedürfen eines Radiahrfarte oder eines sonstigen Ausweises nicht". — Unieres Wiffens gelten abuliche Bestimmungen ichon für einzelne Orte nach ben von ber Boligei erlaffenen Fahrordnungen. Neu wäre eben nur die Berall gemeinerung.

\* Der Bericht über ben Buftanb ber Landes. enltur in Westbreußen im Jahre 1897, den die Land-wirthschaftskammer für die Provinz Westpreußen er-statter hat, ist soeben erschienen. In der Einleitung zu

#### Berliner Banks m 14. Juli 189

Defterr. Ung.=Stb., alte Ergänzungsnep " St. 1. 3tal. Eisenbahn-Oblig. M.

| The state of the s | A SHIP CONTRACTOR OF THE PARTY  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Fonds.  Deutsche Neichs-Anteihe unt. 1905  Brüß. consolid Anteihe unt. 1905  Brüß. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bried. Monopol  do. mit langend. Coupons  fr. 43.75  do. fr. 43.75  do. fr. 43.75  do. fr. 43.75  fr. 43.75  do. fr. 43.75  grand  fr. 43.75  do. fr. 43.75  do. fr. 43.75  grand  grand  grand  fr. 43.75  do. fr. 43.75  do. fr. 43.75  grand  grand | Türk eonf. A. 1890  "400 FrL. p. St. fr. 113.90  "101. Sools Neute d. 102.26  d. 102.2 |
| Sried. 1881 und Seried. Sombous fr. 38.75<br>Gried. mit laujend. Combous fr. 38.75<br>do. Goldrente L. 500 fr. 38.10<br>do. fr. 32.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruff. Bobener.     5     123.00       Lirt. Anl.     1     22.40       Tirt. Hom. 1888     5     97.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und Obligationen. Oftpreuk Sübbahn 1—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| serliner Bory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | UU     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Tärf. eonf. A. 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    |        |
| 400 Fr. R. n Gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fr.  | 118.90 |
| ung. Gold-Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 102.80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A    | 99.70  |
| do. G. inveit. Aluf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41/2 | 101.00 |
| bo. Loofe p. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | -      |
| Children Service and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| Inländ. Hypoth. Pfai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| Dtich. Grundich. Bant<br>bo. unfündbar bis 1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A    | 100.00 |
| do. unfundbar bis 1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 103.00 |
| 00. 7. 8. unt. 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/2 |        |
| Hamb. Soporth. Br Pfdbr.unt. 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 100.25 |
| " " " alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 98.00  |
| " . " " conv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 98.00  |
| Meiningeropp Bfanbbr.unt. 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2 |        |
| March Charles and March 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 100.50 |
| Nordd. Grunder. Pfandbr. 3.  " 4. 5. unf. bis 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. 1 | 99.90  |
| Minney Commercial Comm | 4    | 100 75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 100.50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 103.25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011- | 00.22  |
| 8. conv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91/2 | 98.90  |
| 9. EDITO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 99.90  |
| n 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 100.70 |
| " 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 102.30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/2 |        |
| The Weller of the 1888 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/2 |        |
| Br. Dopoth, Mctien-Bant 8-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 100.20 |
| " " 1818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 101.00 |
| " " unf. b. 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 103.30 |
| dealise or" - the H H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81/2 | 99.80  |
| Stettiner Rat : Spporbetenb. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41/2 | 94.50  |
| " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 92.30  |
| . " unt. b 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342  | 82.10  |

| 0000                                    | Miostau-Kjäun — Smolenst — Raab Debenb. Rorth, Gen. Lien. Rorthern Lacific 1. Ung. Cifenb. Gold 89. do. bo. 500 fl. do. Staatseij. Slb. | 4<br>5<br>3<br>6<br>41/2<br>41/2 |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 000000000000000000000000000000000000000 | Ju- und ansländische Gis<br>Stamm- und Stamm-Pri                                                                                        | 41/2                             | ah                 |
| 5 0                                     | Aachen Wastricht                                                                                                                        | Div.                             | -                  |
| 0                                       | Namen Maftri <b>nt</b><br>Gotthardiahn<br>Königsberg-Erranz<br>Bübed-Büchen<br>Marienburg-Mlaw <b>ta</b>                                | 5,8                              | 169                |
| 0 0 0 0                                 | North.:Bae. Borzg.<br>Destr. Ung.:Staatsb                                                                                               | 2                                | 144                |
| 0                                       | Stamm: Prioritäts: A<br>Marienburg-Mlawka<br>Oftpr. Südbahn                                                                             | cti<br>5<br>5                    | e n.<br>119<br>117 |
|                                         | Bank- und Industrie-P<br>Berl. Cassen-Ber.<br>Berliner Handelsgesellschaft                                                              | Div.                             | 144                |

| 8      | The second section will be                                            |               |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| -      |                                                                       | STORTS OF THE |                  |
| 5.20   | Berl. Pd. Hbl. Wt                                                     | - 1           |                  |
| 2.90   | Braunschweiger Bant                                                   | 51/4          | 116.50           |
| 4.10   | Brest. Disconto                                                       | 2             | 120.00           |
| 6.10   | Danziger Privatbant                                                   | 6-14          | 188.50           |
| 2.75   |                                                                       |               | 158.80           |
| 9.40   | Dentiche Bank                                                         | 10            | 198.80           |
| 9.50   | Denriche Bant                                                         | 6             | 118.70           |
| 2,00   | Deutsche Effectent                                                    |               | 122.75           |
| 1.20   | Deutschie Effectent                                                   | 7             | 129.70           |
| 1.50   | Disconto-Commandit                                                    | 10            | 198.75           |
| 200    | Dresbener Bant                                                        | 9.            | 161.00           |
|        | Gothaer Grundered                                                     |               | 126.10           |
| 1.70   | Hamb. Em. u. Disch.                                                   |               | 137.50           |
| 1.70   | Hamb. Havorh. B                                                       |               | 158.30           |
| 0.50   | Hannoveriche Bant                                                     |               | 127,70           |
| - 1    | Hannoverice Bant<br>Königsberger Bereinsb.<br>Lübed. Commb.           | 6             | 114 00           |
| anne I | Lübed. Commb.                                                         | 72/3          | -                |
|        | Magdeb. Privath<br>Meining. HypothB.<br>Nationalbant jür Deutschland  | 01/2          | 108.75           |
| 911=   | Weetning, Supports. 28.                                               | 6             | 134.40           |
| 18=    | Rationalvant lur Dentiquano .                                         | 27/5          | 145.75           |
|        | Nords. Greditanstalt                                                  |               | 123.80           |
| _      | Moroo. Wrunocr. 25                                                    | 41/2          | 98.90            |
|        | Deir. Creatunitait                                                    | 1114          | 223.75           |
| 2010   | Defir. Creditankalt<br>Bounneriche Hypoth. Bk.<br>Preng. Bodener. Bk. | 4             | 153.30<br>140.10 |
| 8.80   | Breng. Sobenet. St.                                                   | 4             | 140.10           |
| 9 25   | Br. Sypoth. A. B.                                                     | 40            | 12 10:00         |
| 6.00   | Weidshanfanlaibe Otto                                                 |               | 134,20           |
| 9.60   | Reichsbankanleihe 31/2010                                             |               | 161.90           |
| 4.00   | Ruff. Bant für ausw. Sbl.                                             |               | 167.30           |
| 4.25   | Danier Delmitte                                                       | 0             | 83.00            |
| 2120   | Danziger Delmühle                                                     | 6             | 96 75            |
| 100    | do. 5% StPrior.<br>Hibernia                                           | 0170          | 192.00           |
| -      | Sibernia<br>Große Berl. Straßenbahn<br>Hamb.=Umerik. Padets.          | 16            | 311.00           |
| 9.50   | SambAmerik. Padetj.                                                   |               | 122.10           |
| 7.50   | Gamener                                                               | 8             | 179.25           |
| 1.00   | Harvener<br>Königsb. Pferdeb. Brzß<br>Laurahüte                       | 10            | 200.00           |
| -      | Courabite                                                             | 10            | 199.50           |
| e.     | Waybhentider Wanh                                                     | 5             | 110.00           |
|        | Laurahite<br>Nordbeutider Llond<br>Stett. Cham. Didier                | 90            | 401.75           |
| 4.00   | Ciett. Whith. Diviet                                                  |               | -                |
| TAUU . |                                                                       |               | 19 11 11         |

|   | Lotteric=A             | Inleihen.     |        |
|---|------------------------|---------------|--------|
| ı | Bab. Präm.=Ant. 1867   | 14 1          | parts. |
| ۹ | Baneriiche Praniemant  |               | 168.00 |
| 1 | Braunich. 20-Thir 2.   |               | 114.40 |
| 4 | Köln Mind. Pr. ASc     | 6 31/2        | 197.50 |
| 1 | Hamburg. Staats:Anl.   | 3             | -      |
| 1 | Lübed. Präm. Ant       | 0 0 0 31/9    | 130.20 |
| 1 | Meininger Lvoje        |               | 23.40  |
| 8 | Olbenburg. 40 Thir.st. | 8             | 132.90 |
| ) | Beath College          | 5 00 autom    |        |
| ) | Gold, Silber u         | no Santubi    | en.    |
| ) | Dutaten v. St.1 -      | Am. Coup. ab. | 1      |
| ) | Souvereigns 20.38      | Newy          | 4.1825 |
| 1 | Rapoleons 16.265       | Engl. Bantn.  | 20.38  |
| ) | Dollars 4.1775         | Franz. "      | 80.90  |
|   | Simperials             |               | 75.30  |
| 5 | Imperials —            | Rordifche "   | 112.40 |
| ) | " neue 16.17           | Defterr. "    | 169.95 |
| 5 | Mm. Rot. II            | Ruff. Bankn.  | 216.10 |
| 3 |                        | Past coath    | 23 200 |

| 1 | um. Fot.                                                       | EL  | -    | I   | ocun. | Boll |                    | 323.51                                        |
|---|----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-------|------|--------------------|-----------------------------------------------|
| I | They to                                                        |     | W    | :d) | fel.  |      |                    |                                               |
|   | Amsterdam<br>Brüssel und<br>Stanbinav.<br>Kopenhagen<br>London | Pla | twer |     |       |      | 8I.<br>10I.<br>8I. | 169.10<br>80.75<br>112.20<br>112.25<br>20.375 |
|   | Bondon<br>New-York<br>Baris<br>Wien öftr.<br>Italien. Pl       |     |      |     |       |      | vift<br>8T.<br>8T. | 20.31<br>4.1925<br>80.76<br>169.70<br>76.20   |
| 1 | Perersburg<br>Betersburg<br>Warfchau                           |     |      |     |       |      | 3 Dt.              | 215.80<br>215.75<br>215.95                    |

Ernte besselben gesuttert. Der Alee war auf vielen Feldmarken völlig ausgebramt und der Erdboden durch die intensive Dürre, welche vom Ende Mai bis dur Roggenscrudte herricht, so verhärtet, daß der Rachmuchs der Futterpstanzen gleich Kull war. Wie start die Öftrre auftrat, geht daraus beroor, daß in vielen Dreichaften nicht nur die Dorfteiche, sondern auch tiesere Brunnen vollfändig austrockneten, und manche Besser gezwungen waren, ihren ganzen Basservedoars heransahren zu lassen. Dhesseich die Herbssalaren gesund durch den Winter und die Frühjahrsaaten rechtzeitig und ordentlich in die Erde gekommen waren, konnte unter solden Umpänden natürlich von einer guten Ernte keine Rede sein. Dazu hatten einige Gegenden noch durch Malkviste gelitten, und schliehlich verdard das Regenwetter in der Ernte sehr viel — kurz es war wiederum eines der mageren Jahre sier die Landwirthe. Möchte sich auch hier das Sprichwort, daß sich die Extreme gern berühren, bewahrheiten und endlich die Reise der setten Kastre beginnen! In einer Beztehung ist so stone eine Bestrung eingerreten, nämlich in Bezug auf die Getreidepreise. Dis zum Schlusse des Jahres 1897 waren sie aber noch nicht so boch, daß sie den Ausfall der schlechteren Ernte decken. De und inwieweit die Ausfall der schlechteren Ernte decken. De und inwieweit die Ausfall der schlechteren Ernte decken. De und inwieweit die Ausfall der schlechteren Ernte decken. De und inwieweit die Ausfall der schlechteren Ernte decken. De und inwieweit die Ausfall der schlechteren Ernte becken. De und inwieweit die Ausfall der schlechteren Ernte besten. De und inwieweit die Ausfall der schlechteren Ernte besten. De und inwieweit die Ausfall eingereten märe, die gauze Schuld auf das Börsengelen geschoben haben. Wir begussen uns damit, vorlämfig die Thatiage der Preissteigerung mit Frenden zu untersuchen. Ausch die Preise zu den namentlich für Malkschuten und der Spirinspreiß zogen an, nur der Zucker nahm an der allgemeinen Besserung nicht thelt; auch war die Ausbeuten nicht so bedeutend, daß s

nahm an der allgemeinen Besserung nicht thels; auch war die Ausbeute nicht so bedeutend, daß sie sür die geringere Ernte im vollen Maaße entschödigte.

Bunderbar erscheint es, daß unter den geschilderten Berzhältnissen die Adahstage nach Erundbesitz sorwährend steigt und zwar bet mehr steigenden als sollenden Preisen.

Der Brund dasür ist darin zu suchen, daß außer den Känsern, welche aus dem Wessere Fläche zu kanzen, auch noch die Ansiedelungskommission, die Kandbank und polnische Banken Gitter zu erwerden suchen. Auf die seszghaften Bessisch der Provinz sid deles durchauß keine güntige Wirkung auß, da thre Kente um in weniger mit den sieigenden Bodenpreisen in Einklang zu bringen ist, als gerade sir sie die Arbeiterverhältnisse, über welche überhaupt schon sehr geklagt wird, noch besonders schwierig werden. Es macht sich nämlich mehr und mehr die Thatsache bemerkdar, daß die Arbeiter gern auf die Güter dieser Banken ziehen, weil diese Wellorationen vornehmen, daher viele Arbeiter nöthig haben und höhere Köhne aulegen.

Die schon im vortgen Berichte erwähnten Fortschritte auf dem Gebiete des Einwickelung dersiehen kanmen auch in diesenzähner wie die Einwickelung derselben beweist dentlich, daß sie einem wirklichen Bedürsnisse entsprungen sind.

Der Bericht behandelt in seinem ersten Absschlich der Hactoren des sandwirtsschliches Betriebese, im zweiten Landwirtsschliches Vereinsweisen.

Factoren bes landwirthschaftlichen Betriebes, im zweiten landwirthschaftliches Vereinswesen, im dritten den landwirthschaftlichen Betriebe, im vierten die Resultate des landwirthschaftlichen Betriebes.

\*Das Berlangen, in einer böheren Wagenelasse befördert zu werden, als die gelöste Jahrkarte gestatet, macht sich um die Keisegeit bei Besehung der in Frage rommenden Bagenelasse häusiger als sonst geltend und sührt nicht selten zu untlediamen Zwischen kielende und Bahndossbeamte. Im Interesse des reisenden Publicums be-keit wirde so erhebliche Mehrkossen verursachen, das die daraus resultirenden höheren Tarise den Bor-theil wieder aussehen würden, den die Schissfahrt aus Vaussehend gab später auf Vertäuse der heil wieder aussehend gab später aus Vertäuse der heil wieder aussehend gestend gab später aus Vertäuse der heil wieder aussehend gestend gestend gab später aus vertäuse der heil wieder aussehend gestend gestend gab später aus der Vertäuse von Lieuward gestend heil wieder aussehend gestend gestend gestend gab später aus der Vertäuse von Lieuward gestend heil wieder aussehend gestend gestend gestend gab später aus der Vertäuse von Lieuward gestend heil wieder aussehend gestend gestend gestend gestend gab später aus der Vertä

merken wir daher, dah durch Bösung der Fahrkarte Niemand ber größen Abmessung der Wasserstraße ziehen könnte. Ganz besonders würde dies auch Platz greisen für den Werden, als die gelöste Fahrkarte zeigt. Der gesehlich den Berkehr wert Berkehrsordnung gemäß kann der Keisende, wenn er in seiner Wagenclasse keinen Platz sindet und mit vorstäusiger Anweitung eines Platze in einer niedrigeren Classe nicht einversianden ist, unter Purädverlangung des Greisen Selassen vorseigen Sahrureises nam Arburertrage aursichtreten, keines, Elicasien Sahrureises nam Arburertrage aursichtreten keines eines Weines den Vereicht der Belastung der Schissen wirde dies auch Platz greisen für den Versehr über Berten den Vereicht den Versehr über Berten dies duch Platz greisen für den Versehr über Berten der Berten vorschlich den Versehr über Berten den Versehr merken wir daher, daß durch Lösung der Fahrkarte Niemand ein unbedingtes Kecht hat, in höherer Bagenelasse besorberg un werden, als die gelöste Fahrkarte zeigt. Der gesehlich sanctionitren Berkehrsordnung gemäß kann der Reisende, wenn er in seiner Wagenelasse keinen Platz sindet und mit vorläusiger Anweisung eines Platzes in einer niedrigeren Classe nicht einverkanden ist, unter Zurückerelangung des erlegten Fahrpreises vom Fahrvertrage zurücktreten, keineswegs aber darf er eigenmächtig in soldem Falle in eine höhere Wagenelasse einsteigen, dies koset entweder ein um mindestens Surark erhöhtes Fahrgeld oder er wird von dem widerrechtlich eingenommenen Platze entsernt. Hierdurch aber kann er die Mitsahrt vorzämmen. Aur der dienlihabende Stationsbemente darf unter Zuzichung des Zugführers dem Keisenden gesiatten, ohne Nachzahlung vortäusig in eine höhere Wagengestatten, ohne Nachzahlung vorläufig in eine höhere Wagen

Freitag

genalten, ohne Nachzahlung vorläufig in eine höhere Wagen-classe einzuseigen.

\*\* Den Shrenrittern bes Johanniter - Orbens, Oberstlieutenaunt und Commandeux des Jäger-Bataillons Nr. 2 Abolf von Kries und Major à la suite des Infanteric-Aegiments Nr. 21 und Cijenbahn-Linien-Commissar Arthur von Carnap zu Königsberg i. Pr. ift am 28. Juni d. J. in der Johanniter-Ordens-Kirche zu Sonnenburg von dem Herrenmeister des Johanniter-Ordens Prinz Albrecht von Preußen der Kitterschlag und die Juvestitur ertheilt worden.

#### Provins.

h. Annig, 13. Juli. Der Männer-Gefangs verein feierte heute fein zweises Sommerfest durch eine Dampsersahrt nach Zoppot. Bei frohem Lieder-flange wurde um 1 Uhr die Abfahrt von hier und um 8 Uhr die Rückjahrt von Zoppot angetreten. Wie in früheren Jahren so gewährte auch die Amal die Badebirection allen Theilnehmern der Fahrt freien Zutritt zum Concert im Kurgarten. Eine un frei willige Vergnügungsreil. Eine un'steriorititge Vergnügungsreise machte bei dieser Gelegenheit ein Herr aus Schneibemühl, der von Zoppot nach Danzig reisen wollte. Aus Versehen bestieg er den Dampfer "Putzig" und muße insolgedessen die Jahrt nach Jukig mitmachen und dort übernachten.

\* Stettin, 13. Juli. In der gestrigen Hauptver-sammlung des Pommerschen Binnenschiff-sahrts-Bereins wurde u. a. nach einem Bericht bes herrn Commerzienraths Bacchter über ben Stand bes Herrn Commerziehtung Sachtet uber ben Siand bes Projects und Großichtin folgende Nesozwisch en Stettin und Berlin folgende Nesolution einstimmig angenommen: Die heutige außerordentliche Hauptversammlung des Pommerschen Binnenschiffschrtsvereins zu Stettin spricht als ihre Neberzeugung aus, daß für eine bessere Wasserverbindung wischen Stettin und Berlin allein die westliche Linien-jührung den Interessenten Stettins und des übrigen

(9418

Grunde wurde auch für ben Berfehr aus dem Often der Ausbau der westlichen Linie vorzuziehen sein. Verlängerung der Jahrt stromabwäris um 30 bis 40 Kilometer würde die Schiffahrt weniger beschweren als eine Belaftung durch wesentlich höhere Abgaben, welche burch ben Betrieb ber öftlichen Linie im Gegenjag gur weftlichen bedingt werden.

#### Handel und Industrie.

Stettin, 14. Juli. Spiritus loco 52,90 nom. Bremen, 14. Juli. Raffintres Petroleum. (Officielle Nottrung der Bremer Petroleumbörse) Loco 6,20 Br. Handburg, 14. Juli. Kaffee good average Santos per September 29½, per März 30½. Behauptet. Baris, 14. Juli. Gerreldemart. Dis National-felertags wegen findet keine Börse statt. Baris, 14. Juli. Die Bockelbörse ist bis Montag gestossen.

Antwerden, 14. Juli. Petroleum. (Schlüßbericht.) Raffinirtes Tupe weiß loco 17<sup>3</sup>/<sub>8</sub> bez. u. Br., ver Juli 17<sup>3</sup>/<sub>8</sub> Br.,p. August 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Br.,v. September-December 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Br. Fest. — Schmalz, per Juli 72.

Beit, 14. Juli. Broductenmarkt. Weizen loco fest, per September 8,89 Gb., 8,91 Br. Roggen per September 6,96 Gd., 6,98 Br. Hafer per September 5,73 Gd., 5,75 Br. Mais per Juli 5,14 Gd., 5,16 Br., per August 5,16 Gd., 5,17 Br., per Mail 1899 4,25 Gb., 4,27 Br. Kohlraps per August-September 12,15 Gd., 12,25 Br. Wetter: Triibe.

Budapest, 14. Juli. Saatenstandsbericht. Der Stand der Saaten zeigt gegenüber dem zuletzt erschienenen Bericht keine Beränderung. Die Schähungen betragen für Weizen 31,7 Millionen Wetercentner, für Roggen 9,4, für Gerste 13, für Hafer 11,8 Millionen. Der Mals steht schön und entwickelt sich gut. Die Zuckerrübe hat sich in Folge der Niederichläge der letzten Zeit kräftig und reichtig entwickelt. Have, 14. Juli. Kassee in New-Park schlost unverändert. Nio 18000 Sact, Santos 19000 Sact, Necettes für gestern. Have, 14. Juli. Kassee good average Santos Feiertag.

Feiertag.
London, 14. Juli. Wollauction. Preise seit, unverändert. New York, 13. Juli. Weizen eröffnete steig und mit höheren Preisen auf Ernteberichte aus Europa sowie infolge von Exportkäufen und auf Dekungen; im weiteren Berlaufe gaben die Preise im Einklang mit dem Fondsmarkt nach. Schluß willig. Mais beseiftigte sich Ansauge auf Angaben über minder glünkigen Stand der Ernte, schwäckte sich ihr unter entsprechend der Natrigkeit des Weidens ab. Schluß willig.

### Familientisch.

Bahlenguabrat.



In die 25 Felder des nebenstehenden Luadvats find 25 Zahlen derart einzutragen, daß die Summe jeder wageons die Innme seder bages rechten, seder ser beiden Querreihen gleich 80 ist, und in der durch ichwarze Felder bezeichneten Duerreihe auf einander solgenden Zahlen stehen.

Auflösung folgt in Nr. 165. Anilojung aus Rr. 161: Faure, Pante.



#### Aus ber Geschäftswelt.

Mehr und mehr wird offendar, wie schlimmen Anstheil die Kuhmisch hat an der Erkrankung und Sterbslichkeit des Säuglingsalters. Reicht man Timpe's indernahrung, wird man die Rleinen blühend gebeiben jehen, da die Kuhmilch durch diesen Zusatz ganz ungleich leichter verdaulich wird und nun sehr wohl bekommt. Lager des altbewährten Präparates führen hier (Packet à 1.50 und 80 Pig.): Dr. Schusier & Kashler, H. Lindenberg Nachf.

#### R. Schrammke, Danjig, Hausthor 2, Waaren-Versandt-Geschäft, Gegründet 1882. en detail. en gros Billigfte und befte Bezugequelle

### Colonialwaaren,

Wein, Rum, Cognac, Cigarren, Mehl, Speicher- und Bürstenwaaren, Scheuertücher.

3 Dosen Amor

Offerire hente unter anderem als sehr billig: Pst. 70 % Streuzucker, grob und sein, Pst. 23 % Corned Beef. Pst. 40 und 45 % Brodzucker. "25 % Schweine-Schmalz. Pst. 40 und 45 % Anglehinen-Zucker. "27 % Amerik. Schwalz, Fett. . Pst. 30 % Homelfasse, besonders trästig 13fb. 70 A Tafel-Honig . . . . Affanmennius . . . Afd. 20 und 25

ganze Rifte 3,00 M, 10 Stück 40 A.

! Jeber Räufer erhält bei mir eine Weihnachts. Sparmarte gratid!

#### Noch immer sind viele Artikel der bei dem Brande in meinem Schaufenster beschädigten und unsauber gewordenen Waaren unverkauft und bringe ich dieselben mit nachstehenden zum Angebot.

## Ich offerire räumungshalber – nur soweit der Borrath reicht – von morgen ab:

un auber gewordene Walche = Gegenstände. Damen Bemben mit Befat, folide startfäbige Stoffe, von 53 Bf. an. Damen-Beinkleiber, hembentuch mit Stideret, von 68 Bf. an. Damen-Rachtiachen, Religee-Satin mit Barmer Bejag, von 78 Bf. an. Herren-Hemben 148, Arbeiter-Oxfordhemben bt. 1,08Mt., Knaben- u.Mädchenhemben f. jed. Alt., Erftlingshemben von 6Bf. an, 40cm ig. 28Bf.

jum Theil mit reichen Berichnurungen, Werth 3, 6 bis 12 MR., jest für 60 Bf. bis 2,75 Mt.

9, 15, 28, 43, 56 Pf.

Eine Partie Tricot-Kinder-Beinkleider.

reinwollene, in Größen bis 70 cm lang von 9 Pfg. an bis 78 Pfg. Herren- u. Damen-Tricotagen. Unterrode von 78 Pf. an. Strümpfe n. Soden. extralanger Damen-Handschuhe, allerbeste Qualitäten,

darunter reinseibene, 70 cm lang, mit burchbrochen gewebten Manschetten von 28 Pfg. bis 98 Pfg.

Badekappen 5 Pf. Bade-Hemden 78 Pf. Bade-Pantoffeln 24 Pf. Wachstuch 3. Badezeug 25 Pf. Gardinen, "breite reelle gute Qualitäten", Werth 65 Pig., jetzt 32 Pig. Handtücher | Tischtücher | Servietten | Patent-Scheuertücher | Staubtücher

3 Stück 53 .A. Waschkleiderstoffe,, Kleid 1,61 Mt." Reinwollene Kleiderstoffe,, Robe 2,25 Mt." Futterstoffe. Diverse Kurzwaaren. Kleiderknöpfe und Besätze.

Einschüttungen. Bettwäsche. Bettdecken. Steppdecken. Gin kleiner Kesthestand goldener n. silberner Damen-Taschjennhren in Nictel, von 4,75 Mt. an. unter Garantic gut gebend.

Uhrketten von 25 Pf. Berloques. Brofchen. Armringe. Kragen- und Manschettenknöpfe. Albums. Vortemonnaies. Sand= und Couriertaschen. Japan- und China-Waaren. Jeder-Abftänber mit langem Stiel 18 Pf.

Ein Posten schwarzer Damen-Lasting-Schuhe mit Ledersohlen, Gummi- 1,50 und 1,85 MR.

Cord-Filz-Pantoffeln 26 Pig., Melton-Pantoffeln 45 Pig., Leder-Hausschuhe 2,15 Mk.

Inhaber:

(9216 gestickt Fraueng. 52, 1 Tr. (5289

Danzig, Langenmarkt 2.

# VOE

j einer Nähmaschine prüse man Alles Antauf

taufe Waumann's vor unb rückwärts

nähende Nähmaschine. Sie ist vermöge ihrer Construction die am ichnellften und leichteften

nähende

burch feinstes Material die bauerhafteste (3995.

Ringschiff-Nähmaschine.

Danzig, 1. Damm 18.

Agenten, wo noch nicht ver-treten, gesucht.

engänse, 25 Bid., sämmtl. Buchte u. Leggeslüg., Brute ösen, Zuchtgeräthere. Ber-langen Sie kostenl. illustr. Katalog Seflüg.-ParkAuerbach Seff. [4002]

### Hauhölzer

jeder Art,

Mauerlatien, Arenzhölzer, Bohlen, Bretter und Dachlatten, Fußleisten, fertige Fußböben, Berichläge, Treppentraillen, sowie trockene eichene, eschene, rothbuchene, ellerne Bretter und Bohlen offeriren

Baffy & Adrian, Rrafauer Rampe. 

patentirt in Deutschland. Oesterreich, Schweden,

#### Neusser Molkerei ist die feinste Margarine,

von Butter nicht zu unterscheiden. General - Depot:

Robert Dunkel, Danzig.

Holland, Dänemark, z. Patent angemeldet in Nord-Amerika.

Der grosse

wird fortgesetzt und bietet aussergewöhnliche Gelegen-heit zu billigen Einkäufen. (8336

Es kommen zum Verkauf: Bettbezüge, Einschüttungen, Laken, Hand-tücher, Tischdecken, Tischgedecke, Taschen-tücher, Tricot-Unterkleider, Socken u.Strümpfo.

Preise enorm billig und streng fest. Franz Thiel, Portechaiseng. 9.

Mauersteine!!

Gummi = Stempel in allen nur benkbaren Gorten bester Qualität offerirt billigst beitrann, diright. 3d. Pr. Cour. grat. u. fr. (11026)
Albert Fuhrmann, Henricht offerirt billigst beitrann, diright. 3d. Pr. Cour. grat. u. fr. (11026)
Hienenhonig Markthale 94. (7852)
Bienenhonig Markthale 95. (7587)
Bienenhonig Markthale 96. (7587)

Seber Gine and bei mer

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.